(D)

(A)

**(B)** 

# 2. Sitzung.

Sonntag ben 20. Februar 1938.

|                                            | Zeite |
|--------------------------------------------|-------|
| Ehrung verftorbener Mitglieber bes Reiche. |       |
| tags                                       | 21 A  |
| Erflarung ber Reichsregierung              | 21 B  |
| Abolf Sitler, Gubrer und Reichstangter     | 21 B  |
| Schlufimorte bes Prafibenten               | 43 A  |

Die Sigung wird um 13 Uhr burch ben Prafibenten eröffnet.

Prafibent Goring: Die Gigung ift eröffnet.

Meine Berren Abgeordneten! Bevor wir in die Tagesordnung eintreten, wollen wir berjenigen gedenken, die feit der letten Reichstagssitzung verftorben find.

(Der Reichstag erhebt fich.)

Wir gebenken ber Abgeordneten Soenicher, Rompel, Soldinghausen, Somann, Schmib (Mugsburg) und Ming. — Sie haben sich zum ehrenden Ungedenten ber Berftorbenen von ben Sigen erhoben; ich bante Ihnen.

Wir fommen jest gur

Enigegennahme einer Erflärung ber Reichsregierung.

Das Wort hat ber Juhrer und Reichsfangler.

Abolf Bitler, Gubrer und Reichstangler: Deine Abgeordneten! Manner des Deutschen Reichstags! 3ch weiß, daß Gie und mit Ihnen das beutsche Bolt es erwarteten, gur Feier bes fünften Jahrestages unferer Machtubernahme zusammenberufen zu werden, um ale bie gewählten Bertreter des Reiches mit mir Diefen für uns Rationalfogialiften erinnerungsichweren Beginn eines neuen geschichtlichen Mufftieges unferes Boltes zu feiern. Die Festsehung ber Ginberufung bes Reichstages auf den heutigen Lag erflatt fich aus zwei Grunden: erftens bielt ich es fur richtig, eine Reibe perfoneller Beranberungen nicht bor, fonbern nach bem 30. Januar vorzunehmen, und zweitens ichien es mir notig, auf einem bestimmten Gebiet unferer ausmartigen Beziehungen borber noch eine bringend notmendige Rlarung herbeizuführen. Denn Gie alle ermarten es mit Recht, daß an einem folden Tage nicht nur ein Rudblid in bie Bergangenheit, fonbern auch ein Musblid in die Bufunft gegeben wird. Beibes foll denn auch Aufgabe und Inhalt meiner heutigen Rede gu Ihnen fein.

Reichatag 1988. 2. Sigung.

Als mich am 30. Januar vor fünf Jahren der Hett (C) Reichspräsident Generalfeldmarschall von Hindenburg um die Mittagsstunde mit der Kanzlerschaft und damit mit der Führung des Reiches betraute, war in den Augen von uns Nationalsozialisten eine Wende des deutschen Schickfals angebrochen. Unseren Gegnern erschien dieser Borgang vielleicht gleich den zahlreichen ahnlichen anderen, in denen ebenfalls ein Rann zum Reichstanzler ernannt worden war, der dann wenige Wochen oder Monate später seinem ungeduldigen Nachsfolger Plat machen durste. Was wir Nationalsozialisten als eine geschichtliche Stunde von einmaliger Bedeutung erlebten, erschien diesen anderen daher nur als zeitlich begrenzte Ablösung vorübergehender Erscheinungen.

Wer hat nun, meine abgeordneten Danner, die Bebeutung diefer Stunde richtig erfannt? Funf Jahre find feitbem vergangen. Ermachtigen uns die Erlebniffe diefer Beit, ein Urteil abzugeben über die epochale Bedeutung ber damaligen Stunde, ober find fie nur eine Bestätigung jener Auffaffung unferer Begner, Die bamals meinten, die Ungahl bisheriger deutscher Reichs. tabinette einfach durch ein weiteres vermehrt zu seben? Benn es im beutschen Bolle feine anbere Ginigfeit gabe, bann murbe wenigstens über einen gefcichtlichen Borgang heute nur eine Deinung borhanben fein. Much unfere Gegner bon damals, fie merben es faum mehr bestreiten: ber Tag, an dem ich als Chef ber größten beutschen Oppositionspartei in das haus am Wilhelmplat ging und als Führer und Rangler ber Nation heraustrat, war ein Benbetag in ber Gefchichte unferes Boltes, damols, jest und fur alle Zeiten.

(Lebhafter Beifall.)

Darüber sind sich alle im flaren: ber 30. Januar 1933 wurde jum Abschluß einer Zeit und jum Beginn einer neuen. So unbestritten, ja selbstverständlich ist diese Latsache, daß man schon jeht von einer beutschen Geschichte vor ber Machtübernahme und einer solchen nach ber Nachtübernahme spricht.

### (Sehr gut!)

Es ist nicht meine Absicht, Ihnen, meine Abgeordneten, heute ein Bild des chaotischen Zustandes der Zeit vor der Machtübernahme zu entwerfen. Sie ist den erwachsenen Zeitgenossen noch lebhaft in Erinnerung; die heranwachsende Jugend aber würde auch trot einer solchen Schilderung das damalige Deutschland kaum begreifen. Rur wenige allgemeinere Ausschrungen will ich zur Kennzeichnung dieser zurückliegenden tragischen Spoche der Geschichte unseres Bolkes machen.

Reiches und insonderheit Preußens zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts erschien, von dem Rürnberger Buchhändler Palm herausgegeben, eine eindringliche und bemerkenswerte Schrift: »Deutschland in seiner tiefsten Erniedrigung.« Das kleine Heft hatte einst so aufrüttelnd in deutschen Landen gewirft, daß sich Rapoleon entschloß, den Berfasser oder zumindest Herausgeber erschießen zu lassen. Nach dem Abklingen des großen Bölkergeschens versielen Buch und Verfasser mehr oder weniger einer formlichen Bergessenkeit. Ein neues Deutsches Reich war entstanden. Siegumwoden statterten seine Fahnen über zahlreiche Felder der Ehre und des Ruhmes. Als ferne Erinnerung verblich der

(Mbolf Ottler, Sührer und Reichstangler.)

(A) große Befreiungstrieg gegenüber ben ftrahlenden Taten einer so großen und felbstbewußten Gegenwart.

Und bann tam am Ende eines gewaltigen und hervischen Ringens jener unfagbare Jufammenbruch, der nun mit einem Schlag bas bor über 100 Jahren in der tiefften Not des Baterlandes geschriebene Werf auch unferer Beit berftandlich machte: »Deutschland in feiner tiefsten Erniedrigung. Bir haben den erschütternben Inhalt biefes Befenntniffes feit bem Rovember 1918 alle felbst erlebt. Anderthalb Jahrzehnte lang lag über unserem Bolt jene bumpfe Bedrudung der Folgen des größten Bufammenbruche in unferer Gefchichte; nicht des Zusammenbruchs unserer Heere und auch nicht desjenigen unserer Wirtschaft, sondern bes Jusammenbruche unferer Haltung, unferer Ehre und unferes Stolzes und damit endlich unferer Freiheit. 15 Jahre lang waren wir das willen- und hilflose Objekt einer internationalen Bergewaltigung, die, während fie im Ramen bemofratifcher Ideale bon Sumanitat rebete, die unbarmherzigfte Suchtrute eines wahrhaft fadiftifchen Egoismus auf unfer Boll nieberichlagen ließ.

# (Lebhafter Beifall.)

In biefer Zeit unferer Erniedrigung und unferer Rot begann sich der forschende Geist mit den Ursachen dieses Geschehens zu beschäftigen. Aus tausend Borgangen der Bergangenheit und Gegenwart bildete sich langsam eine bestimmte Einsicht. Was im Reichtum der Friedensjahre vielleicht als unsinnig verlacht ober zumindest misverstanden worden ware, wurde nun im Iwange der Not aus Erfenntnissen ein Wissen und damit zum Glaubensgut zahlreicher bester Deutscher. Eine tiefernste Prüfung der Grundlagen unseres geschichtlichen Seins, der Gesehe unserer Entstehung und unserer Entwicklung, der Ursachen unseres Aussteigs und unseres Verfalls und damit der Voraussehungen

für eine neue deutsche Erhebung fette ein.

Es tam jur Scheidung ber Geifter in unferem Bolt. Denn wie immer jog ber politische Busammenbruch einen wirticaftlichen nach fich. Indem aber ber nur wirtschaftlich orientierte Burger in ihm das Wesen unferes Unglude an fich fab, entfernte er fich immer mehr von jenen Rampfern, die über die wirtschaftliche Not hinneg die größere politische und moralische empfanden. Aus ihren Reihen aber allein fonnte die Rettung Deutschlands tommen. Sie ftellten einer beschrantten burgerlichen Parole ber Staatsrettung burch bie Wirtschaft die Staats. und Wirtschafterettung burch bie innere und außere Erhebung bes Bolfes entgegen. Bielleicht jum erftenmal in ber Befdichte Deutschlands fiel in diefer Beit ber Blid febenber Deutscher nicht mehr auf ben Staat ober gar auf die Birtichaft als Die mefentlichften Ericheinungen und Funttionen menich. lichen Dafeins, fondern auf bas Gein und Wefen ber einigen Gubstang, bie ber Trager des Staates und bamit felbftverftanblich auch ber Birticaft ift.

Aber die politischen und wirtschaftlichen Ibeale vergangener Zeiten erhob sich bamit bestimmend ein neues: das völkische. Zum erstenmal ergab sich nun die Boraussehung sür eine wahrhaft unabhängige souveräne Prüfung der wirklichen Ursachen unseres Berfalls sowohl als auch des tatsächlichen Zustandes unserer Lage. Alle jene Bindungen, die in früheren Zeiten den sicheren Blid in die nationalen Rotwendigkeiten zu trüben, verwirren und zu lähmen vermochten, verloren von jeht ab ihren Einsluß und damit ihre Bedeutung.

- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

Opnastische, konfessionelle, parteimäßige sowohl als (C) staatlich formalistische Borstellungen verblaßten angesichts der Erkenntnis des Wesens der blutbestimmten und blutgebundenen Substanz als dem Träger alles

volflichen Wefens und Lebens.

Basauch im einzelnen als lette außerliche Ursache bes Jusammenbruchs gelten konnte, bas unbestreitbare Bersagen ber obersten Führung besonders in der Stunde der größten Rot und damit stärster Anforderungen, die ersichtliche Schwäche der inneren Organisation unseres staatlichen Lebens, die seelenlose Berbürofratisierung unserer Berwaltung, der behauptete Jusammendruch der Nerden einzelner Ränner oder die wahnsinnige Berblendung breiter Massen, es trat dies alles zurück gegenüber der tieseren Erkenntnis, daß diese Schwächen höchstens äußere Symptome waren. Denn ihnen stand gegenüber die erswütternde Latsache, daß erstens das deutsche Bolt als solches überhaupt unsertig und daß zweitens auch sein Staat unvollendet geblieben waren.

Wahrend fich Bismard mubte, aus beutschen Stam. men und ganbern ein Reich ju formen, gerfiel bas tragende Staatsvolf in Rlaffen und bamit am Ende wieder in die großen Grundelemente feiner Wolfewerdung. Wahrend fich über die beutschen Stamme eine theoretische Reichsgewalt erhob, wurde diese selbst der Bittiel von ortlich, flaffen, ober konfessionsbedingten Intereffentengruppen. Go bofe war biefer innere Berfall, daß in der Zeit der größten Gefährdung des Reiches and flaatlich und flaffenmäßig fowohl wie konfessionell gebundenen Auffaffungen gang offen der Gedante propagiert werben tonnte, für die Ration und das Reich ware die Riederlage ein größeres Glud als der Gieg. Eine überalterte, wohl außerlich und gesellschaftlich oft hochgezüchtete, aber blut- und volfsmäßig entwurzelte Juhrerschicht fand weber bie Ginficht noch bie Rraft, einem folden Berrat mit der notwendigen harten Entfoloffenheit entgegenzutreten. Ihr konnte es beshalb auch nicht mehr gelingen, die Ergebniffe ber Folgen diefer ihrer eigenen Schmache wieder zu befeitigen.

Es erscheint mir beshalb boch notwendig, am heutigen Tage bem deutschen Bolt eine Tatsache wieder in Erinnerung zu bringen: Als ich am 30. Januar 1933 die Reichstanzlei betrat, war ich nicht der erste, der berufen wurde, das deutsche Bolt zu retten, sondern der letzte. Das heißt: nach mir befand sich niemand mehr als

hochftens bas Chaos!

. . . . . .

# (Stürmifcher Beifall.)

Denn vor mir hatten fich alle jene ichon erprobt, die fich feit Jahrgehnten als berufen erklarten, Führer und Retter bes beutichen Bolfes ju fein. Und nicht einmal, sondern zwei- und dreimal und noch öfter burften fich die Trager biefer Barteien infolge bes geringen Erinnerungsbermogens bes Bolfes immer von neuem als Rangler und Minifter gur Rettung aus einer Lage anpreisen, die fie felbft berichulbet hatten. Sozialdemofratifche und Bentrumsführer loften einander in fortgesettem Wechsel ab. Liberale und bemofratische Polititer leifteten Silfsbienfte, burgerliche Reform- und Wirtschaftsparteien beteiligten fich ebenso an biefen parlamentarischen Rettungsaktionen wie die Bertreter ogenannter »Rechtsfreife". Bis ju bem Tag, ba General von Schleicher bie Reichstanglei verließ, hatten alle fogenannten »Prominenten« unferer margiftischen, Bentrums und burgerlichen Parteinelt das deutsche

Di

(Albolf Bitler, gubrer und Reichstangler.)

(A) Leid theoretisch bekampst und burch ihre Regierungstätigkeit praktisch vergrößert.

(Lebhafte Buftimmung.)

Nach den Regeln der sooft gepriesenen parlamentarischen Demokratie hatte die Rationalsozialistische Partei schon im Jahre 1930 zur Regierung herangezogen werden müssen. Allein infolge der inneren Bertogenheit dieser demokratischen Parteiwelt war es begreislich, daß man der Bewegung dieses Recht und der deutschen Ration damit die Rettung dis zur lesten Stunde vorenthielt.

Als mir bann enblich boch bie Führung bes Reiches gegeben wurde, geschach es zu einem Zeitpunkt, ba aber auch ber allerlette Berfuch einer andersgearteten Rettung bes Reiches mißlungen und bie Partei als einzig denkbarer Faktor für eine solche Aufgabe allein noch

übriggeblieben mar.

Dieses überlange Jögern hatte allerdings einen erst später erkennbaren Rußen für die Bewegung und damit für Deutschland mit sich gebracht. Denn in den 15 Jahren des Kampfes um die Macht inmitten einer fortgesetten Berfolgung und Unterdrückung durch unsere Gegner wuchs nicht nur die innere stelliche Kraft der Partei, sondern damit auch vor allem ihre außere

2Biberftandsfähigfeit.

Dadurch gelang es uns, im Laufe von anderthalb Jahrzehnten, aus fleinften Unfangen beginnend, eine politische Organisation aufzubauen, wie Deutschland bis dorthin etwas ahnliches noch nicht gesehen hatte. Daburch wurde es aber auch mir erft möglich, die Ergebniffe des durch den jahrelangen Rampf bedingten Plusleseprozeffes in ber Befegung ber leitenben Stellen ber Partei zu berucksichtigen. Und bamit fonnte ber Nationalfozialismus an die Machtübernahme schreiten nicht nur als festgefügte Organisation, sondern auch als ein reiches Refervoir befähigter Perfonlichkeiten. Was mich in den Jahren des Rampfes und auch heute fooft mit aufrichtiger Bufriedenheit erfüllt, ift die Ertenntnis, baf diefes mein Werk nicht auf zwei Augen gestellt ist. Was den Gegnern gang berborgen blied, ift bie Latfache, baff zu feiner Reit in unferer Gefchichte eine folche Sulle fabigfter und bor allem tatfraftigfter Perfonlichkeiten auf politischem Gebiet vorhanden war wie in ber Zeit ber nationalfozialiftischen Eroberung bes Deutschen Reiches.

# (Beifall.)

Es entsprach gang bem kleinen Horizont und ber Einsichtslosigkeit früherer bürgerlicher Kritiker, es sich gegenseitig nachzuplappern, bas die Bewegung wohl Massen, aber keine Röpfe besite.

### (Beiterfeit.)

Latfachlich aber hatte biefe Bewegung die Maffen nur gefunden, weil diefe in ihr instinktiv die Köpfe witterten und erkannten. Es ift nicht ber wahre Beweis für das Borhandensein eines politischen Kopfes, keine Anhänger zu haben,

(Beiterfeit)

sondern es ist eher der Beweis bafür, daß infolge des Arblens der Maffe vermutlich auch gar fein Kopf vor-

# (Erneute Seiterfeit unb Beifall.)

Es ift auch ficher einfacher und bor allem weniger anftrengenb, als geiftreicher Einzelganger burch bie Beit zu wandeln und sich im eigenen Innern für einen großen Gestalter ber Geschichte zu halten, als die Renschen zu sammeln, mit denen man allein Geschichte gestalten kann. 15 Jahre lang hat diese Partei nur Renschen gesammelt, organisiert und sormiert, so daß sie, als endlich die Stunde der Rachtübernahme kam, sogar nach dem Geseh der Demokratie in strengster Legalität zur Regierung kommen konnte.

Das Programm unserer Bewegung bedeutete eine Revolution auf den meisten Gebieten bisher geltender gesellschaftlicher, politischer und wirtschaftlicher Aufsassungen und Erfenntnisse. Der Machtantritt selbst war eine Revolution in der Aberwindung vorhandener Erscheinungen. Wie immer bestand nun hier die Gesahr, daß die durch viele Jahre unterdrückte Bewegung wohl die ihr auferlegten Ketten sprengen, aber keinen vernünstigen Gebrauch von der gewonnenen Freiheit würde machen können. Es ist für uns alle ein stolzes Bewußtsein, daß wir die Begeisterung miterleben dursten, mit der unsere Bewegung die Revolution des Jahres 1933 verwirklichte.

Allein es ift für uns auch eine ebenso tiefe Genugtuung, feststellen zu können, baß in biefer ganzen Zeit
bas eiserne Gefüge unserer Organisation und vor allem
die Disziplin der nationalsozialistischen Sturmbewegung als solche nie gelitten haben. Wann ist jemals
ein Staat unter solchen Umständen und mit einer
solchen inneren Sicherheit und Ruhe erobert worden?
Die größte Umwälzung in der Geschichte unseres
Bolfes, ein Borgang, dessen Bedeutung sogar der
anderen Welt jest allmählich aufzudämmern beginnt,

(Beiterfeit)

fand flatt ohne die geringste Zerstörung sachlicher Guter und ohne jene blutigen Erzesse, die bei lächerlich geringeren Erschütterungen anderer Canber sooft an ber Lagesorbnung waren und sind.

Diefes ift nicht etwa gefchehen, weil die national-

### (Erneute Beiterfeit.)

Rein! Wir alle sind Frontsoldaten gewesen, haben ben surchtbarften Krieg erlebt und gahllose Tote gesehen und selbst sooft dem Tod ins Auge gesehen und ihn erwartet. Die beutsche Revolution verlief unblutig, weil wir alle entschlossen waren, auch im Ablauf dieser Revolution unseren deutschen germanischen Character zu betonen.

(Lebhafter Beifall.)

Wir wollten mit einem Minimum an Leid ein Maximum an Wirtung erzielen. Wenn ich heute abschließend die ersten fünf Jahre der nationalsozialistischen Revolution überblicke, bann kann ich seststellen, daß die Zahl der Loten unserer Gegner noch nicht einmal der Hälfte der vorher von ihnen ermordeten Rationalsozialisten gleichkommt und daß diese Loten selbst aber wieder nur die Opfer eigener neuer Angrisse gegen die nationalsozialistische Revolution waren.

Im übrigen haben wir allerbings ben Staat durch andere Methoden vor denen in Schut zu nehmen gewußt, die glaubten, die nationalsozialistische Erhebung teils aus verbrecherischen Instinkten, teils aus einer bestimmten wirtschaftlichen oder politischen Interessert heit heraus sabotieren zu mussen.

Trop biefer wahrhaft beifpiellofen Difziplin und Burudhaltung, die die nationalfozialiftische Bewegung

(Mbolf Ottler, Suhrer unb Reichstangler.)

(A) in der Durchführung ihrer Revolution bewahrte, haben wir es erleben können, daß eine gewisse Auslandspresse das neue Reich mit einer förmlichen Flut von Lügen und Verleumdungen übergoß. Besonders in den Jahren 1933 und 1934 konnten wir es immer wieder sehen, daß Staatsmänner, Politiker oder Journalisten in unseren sogenannten odemokratischen« Ländern sich bemüßigt fühlten, Rethoden und Raßnahmen der nationalsozialistischen Revolution zu kritisieren. Es war eine seltene Mischung von Arroganz und bestagenswerter Unwissenheit,

(Seiterfeit)

die sich hier öfter als einmal anmaßte, Richter über die Geschenisse in einem Bolte zu fein, die gerade diesen bemokratischen Aposteln höchstens als Borbilder hatten bienen können.

(Gebr gut!)

Denn wann ift jemals in biefen Ländern eine solche innere Unwälzung unter ähnlichen Begleitumständen verlaufen? Soll ich Sie etwa an das große Borbild aller Revolutionen exinnern, da die Guillotine ein halbes Jahrzehnt lang ihre blutigen Orgien feierte, gerade so lange, als nun der beutsche Aufban dauert?

# (Gehr richtig!)

Ober gar an jene bolfchewistische Revolution, die Millionen und abermals Millionen von Menschen hinschlachtete, deren blutbesteckte Mörder aber im Rate der demokratischen Institutionen hochangesehene Pläte einnehmen?

(Stürmifder Beifall.)

(B) Soll ich erinnern an das Gemetel des marxistischen Mobs in Spanien, bessen Opfer nach ben Schätzungen vorsichtiger Männer, die selber aus den Ländern der Demokratien stammen, mit einer halben Million eber zu niedrig als zu hoch anzusehen sind? Wir wissen, daß diese Schlächtereien die braven demokratischen Gemüter unserer Weltpazisisten bisher noch nicht im geringsten erregt haben.

(Gehr richtig!)

Wir begreifen dies auch, benn hinter ihrer heuchlerischen Maste verbirgt fich ja meift felbft nur ber Wille gur brutalften Gewalt.

(Schr richtig!)

Ich erwähne dies daber auch nicht in der Meinung, gewisse notorische jüdischinternationale Lügner und Berleumder irgendwie bekehren zu können. Ich erwähne es nur, um dem deutschen Bolke zu zeigen, mit welch beispielloser Schonung die nationalsozialistische Revolution in Deutschland verfahren ist und mit welch beispielloser Berlogenheit über sie geredet und geschrieben wurde und auch heute noch wird.

Der beste Beweis für die Lügenhaftigkeit all dieser Behauptungen liegt aber in dem nicht bestreitbaren Erfolg. Denn wenn wir in diesen fünf Jahren etwa ähnlich gehaust hätten wie die braven bemofratischen Weltbürger sowjetrussischer oder sowjetspanischer Hertunft, das heißt also jüdischer Rasse, dann wäre es uns nicht gelungen, aus dem Deutschland des tiessten materiellen Ordnung und des allgemeinen Wiederaufblühens zu machen.

(Gehr richtig!)

Allein gerade weil bas fo ift und fo fein follte, nahmen (C) wir bas Recht für uns in Anspruch, unsere Arbeit mit jenem Schutz zu umgeben, der es verbrecherischen Raturen ober Berrückten unmöglich machen foll, sie stören zu können.

(Lebhafter Beifall.)

Und wenn ich beute vor Ihnen, meine abgeordneten Männer des Deutschen Reichstags, und vor dem ganzen beutschen Bolt diese Rechenschaft ablege, bann kann ich auf so ungeheure und einmalige Leistungen hinweisen, daß in ihnen allein schon die höchste Rechtsertigung für die Methoden unseres Sandelns und damit aber auch

für die Sicherung diefer Leiftungen liegt.

Wie ich schon erwähnte, war die deutsche Lage 1932 auch wirtschaftlich allmählich in einen folden Tiefstand geraten, baß fur viele - gerabe auf biefem Gebiet geschulte Ropfe - überhaupt feinerlei Queficht mehr auf eine Befferung zu bestehen ichien. Als mir am 30. Januar ber verewigte Reichsprafibent bie Kanglerichaft übertrug, war icon allein nach biefer Geite bin gefehen die Lage bee Reiches eine faft bollig ausfichts. loje. Die beften Ropfe maren bei bem Berfuch, gu belfen, gescheitert! Alle überlieferten wirtschaftlichen Methoden hatten sich hierbei als nuplos erwiesen! Ein bofer Katalismus batte unfer Bolf ergriffen. Immer mehr ichienen fich biejenigen burchzusegen, bie predigten, daß erft alles und jedes gerftort werben muffe, eine an eine Bieberaufrichtung gebacht werben fonnte; eine verhängnisvolle Lehre, benn bie Rettung ber Ration war nach aller menschlichen Ginficht überhaupt nur jo lange möglich, als noch ber Wunsch nach einem besseren Lebensstandard bei ben einzelnen Mitburgern borhanden war. Jeder Absturg in ein Chaos mußte aber (D) gu einer Bernichtung bes letten Reftes eines bernünftigen Lebensstandards führen und bamit gerabe jum Erloichen einer Gehnfucht, bie, von einer noch borhandenen materiellen Grundlage ausgebend, die Berbefferung berfelben auftrebt. Der Primitivitatefult bes Bolfchewismus vernichtet mit toblicher Gicherheit die in ben Menichen ichlummernben Rrafte bes Strebens nach einer Berbefferung bes Lebensniveaus und als Borausfegung hierzu bie Erhöhung ihrer Arbeits. leiftung.

Diesen verberblichen Aposteln bes Chaos standen jene bürgerlichen Egoisten gegenüber, für die die wirtschaftliche Rettung der Nation nichts anderes war als die Sicherung eines billigen Gewinns ohne Rücksicht auf die Interessen der Gesamtheit. Wie in allen Notzeiten suchte auch hier ein gemeines Spekulantentum den allgemeinen Mangel in einen personlichen Gewinn zu verwandeln, b. h. die Not zu erpresserischen Manipulationen und betrügerischen Handlungen auszunüben.

Das Bolt selbst hatte keine klare Borstellung von bem möglichen Weg einer Rettung, sondern nur die dumpfe Empfindung einer mehr oder weniger schickalbaft bedingten Berelendung. Es war daher ebenso leicht geneigt, jenen zuzustimmen, die dies als das Ergebnis einer unadanderlichen Entwicklung bezeichneten, wie umgesehrt jedem nachzulausen, der durch irgendwelche schwindelhafte Andreisung einen möglichst einsachen und vor allem mühelosen Weg aus der unerträglich gewordenen Situation versprach. Dabei brängte die Zeit, nm so mehr, als nicht nur das Einkommen der einzelnen Menschen in Unordnung geraten war, sondern vor allem auch die Finanzen der Körperschaften des pri-

(Mbolf Oitler, Bubrer unb Reichstangler.)

naten und öffentlichen Lebens vor dem restlosen Zusammenbruch standen.

In diesem Augenblick also übernahm ich als Ranzler die Führung und bamit die Berantwortung für das Deutsche Reich! Es war angesichts einer solchen katastrophalen Situation notwendig, erstens mit ganzen Raßnahmen zu beginnen und zweitens augenblicklich zu handeln. Es war weber Zeit zu verlieren, noch konnte man hoffen, durch eine Fortsehung jener halben Handlungen zu einem anderen Ergebnis als bem schon vorliegenden gelangen zu können. Was die Ration, wenn sie überhaupt gerettet werden sollte, in dieser Stunde erhoffen durfte, war der Mut zur Tat und nicht der Mut zum Reden oder zum Kritisieren.

# (Lebhafter Beifall.)

Wenn in einem Land hunderttausende von Bauern bor dem Berluft ihrer Bofe und Landereien fieben, wenn Sunderttaufende gewerblicher Arbeiter ihr Brot verlieren, wenn Schntausende von Unternehmungen die Lore ichließen muffen, Angestellte und Arbeiter gur Entlaffung tommen, wenn eine Armee von über 6 Miltionen Erwerbelofen, die sich bauernd noch vermehrt, immer brudenber auf ben Finangen bes Reichs, ber Lander und der Rommunen laftet, im übrigen aber troß aller Unterfrügung kaum das Rötigste zum Leben taufen tann, wenn ein geiftiges Proletariat entfteht, dem die erworbene Bildung zum Bluch fatt zum Segen gereicht, wenn alte blübende Induftrieftadte veroden, große Gebiete mangele Abfahes ihrer Produftionen formlid auszusterben beginnen, wenn in anderen wie der die Kinder mit 3 und 4 Jahren feine Sahne bekommen infolge einer grauenerregenden Urmut und (B) der daraus folgenden Unterernahrung, wenn weder Brot noch Dilch für fie beschafft werben tann, wenn das Wort eines hartherzigen Geindes, daß in unferem beutiden Bolt 20 Millionen Menfchen guviel lebten, auf diefe Weise allmählich fast durch die furchtbare Wirklichkeit ihre Bestätigung findet, bann schreit ein foldes Bolt nicht nach journalistischen Stribenten ober parlamentarischen Schwähern, es schreit nicht nach Untersuchungskommiffionen, nach internationalen Debatten, nach lächerlichen Abstimmungen ober nach feichten Redensarten in oder auslandischer fogenannter "Staatsmanner"! Rein! Es foreit nach jener Lat, die über Schmaben und blobe Britungeartifel hinweg bie Rettung bringt.

# (Sturmifder Beifall.)

Es hat tein Interesse an den literarischen Abhandlungen salondolschewistischer internationaler Korrespondenten, sondern es hat nur ein Interesse an jener Silfe, die es vor dem außersten Unglud zurüdreißt! Und vor allem: Wer sich der Aufgabe verpflichtet fühlt, in einer solchen Stunde die Führung eines Bolfes zu übernehmen, ift nicht den Gesehen parlamentarischer Gepflogenheiten verantwortlich oder einer bestimmten demotratischen Auffassung verpflichtet, sondern ausschließlich der ihm auferlegten Mission.

(Suftimmung.)

Und wer biefe Miffion bann ftort, ift ein Teind bes Bolfes,

(erneute Suftimmung)

gleichgultig, ob er biefe Störung als Bolfchewift, als Demofrat, als revolutionarer Terrorift ober als reaf-

tionarer Phantast versucht. In einer folden Rotzeit, (C) ba handelt auch im Ramen Gottes nicht ber, ber mit Bibelsprüchen faulenzend burch das Land zieht

(fturmifche Beifalletundgebungen)

und ben lieben Tag teils im Nichtstun, teils in ber Kritik am Handeln anderer vollbringt, sondern ber, der seinem Gebet die höchste Jorm verleiht, die einen Menschen mit seinem Gott verbindet: die Jorm der Arbeit!

### (Lebhafter Beifall.)

Wenn ich heute vor dem deutschen Bolt diesen Rechenschaftsbericht ablege, bann kann ich all jenen Hunderttausenden und Millionen, die sich selbst in Stadt und Land unter dem Schweiß ihrer eigenen Arbeit ihr redliches Brot verdienten, mit offenem Auge stolz entgegentreten. In diesen fünf Jahren din auch ich ein Arbeiter gewesen. Nur waren meine persönlichen Sorgen vermehrt durch die Sorgen für das Sein und für die Justunft von 68 Millionen anderen.

### (Sturmifcher Beifall.)

Und so wie diese anderen sich es mit Recht verbitten, in ihrer Arbeit von Richtskönnern ober Faulenzern gestört zu werden, so habe ich es mir verbeten, in meiner Arbeit von Richtskönnern, Tunichtguten oder böswilligen oder trägen Elementen behindert zu sein. Ich batte ein Recht, mich hier gegen seden zu wenden, der, statt mitzubelsen, seine Mission nur in einer kritischen Vetrachtung und Veurteilung unserer Arbeit sah. Auch der Glaube entbindet nicht von der Verpflichtung, sich der Arbeit sener gleichzuschalten, die die Rettung einer Nation vollziehen.

(Beifall.)

(D)

Daß ich aber ein Recht batte, diese meine und unser aller Arbeit vor solden öffentlichen Störenfrieden in Schutzu nehmen, möchte ich nun erweisen an den Ergebnissen dieser Arbeit. Sie sind unbestreitbare und vor allem aber: sie sind um so bemerkenswerter, als mir in den meisten Fällen nicht so sehr die Borbilder bisheriger Leistungen als Beispiele zur Berfügung standen, als nur der eigene gesunde Menschenverstand und der aufrichtige Wille, niemals vor Sindernissen zu kabitulieren, sondern ihnen mutig und tapfer zu kroben.

Ich möchte babei auch gleich an biefer Stelle noch eine, weitere Feststellung treffen: Wenn Deutschland beute wirtschaftlich gerettet ist, bann verdankt bies bas beutsche Bolk nur seiner eigenen Führung und seiner eigenen Arbeit. Das Ausland hat bazu gar nichts beigetragen.

(Langanbauernber fturmifcher Beifall.)

Außer haßerfüllter Ablehnung ober beschränktefter Befferwifferei ift uns nichts befannt, was auch nur als positives Interesse für Deutschland gewertet werden fonnte, von Silfe gang ju ichweigen.

Ich habe auch nie etwas anderes erwartet.

### (Beiterfeit.)

für uns Nationalsozialisten gehört es zum ABE unseres politischen und wirtschaftlichen Glaubensbekenntnisses, die Rettung nicht in irgenbeiner fremden Silfe, sei sie politischer, wirtschaftlicher ober finanzieller Gerkunft, zu erhoffen, sondern diese Silfe ausschließlich im Banntreis der eigenen Einsicht und der eigenen Kraft zu suchen.

(Moolf Ottler, Subrer und Reichstangler.)

(A) Raßgebend babei war die Erfenntnis, daß der Lebensftandard unserer Ration das ausschließliche Ergebnis
einer Gesamtproduktion an lebensfähigen Gütern sein
kann, das heißt also, daß jede ausbezahlte Lohnsumme
und jedes ausbezahlte Gehalt in Deutschland nur jenen
realen Wert besitzen, der ihnen durch die geleistete Arbeit
als produzierte Ware gegenübertritt. Eine sehr unpopuläre Lehre in einer Zeit, die wiberhallt von dem Geschrei:

"Rebr Lohn und weniger Arbeit!"

Als ich die Führung des Reiches übernahm, war die Jahl der Erwerdslofen auf weit über 6 Millionen gestiegen und die Jahl der dadurch betroffenen Jamilienmitglieder auf über 15½, Millionen Menschen. Daher hieß also die Lösung dieses Problems nicht nur, 15 Millionen Menschen das Geld zum Leben auszubezahlen, sondern vor allem jene Güter zu produzieren, die für dieses Geld gekauft werden konnten. Es ist daher das nationalsozialistische Wirtschaftsprogramm überhaupt kein Geld-, sondern hauptsächlich ein Produktionsprogramm. Je größer die Gesamtsumme der Produktion ist, um so größer wird der Genußanteil sein, der auf den einzelnen trifft. Das Geld selbst ist nur ein Behelsmittel im Dienst der Berteitung der Produktionsgüter.

Dabel aber mußte, um der Ration jene Stellung in der Welt zu geben, die sie zur ungehinderten Durchführung ihrer Lebensaufgaben benötigt, außerdem jene zusähliche Produktion geleistet werden, die als nationale Rüstung nicht direkt, sondern nur indirekt den Bolksgenossen zugute kommt. Damit aber verbot es sich von selbst, die deutsche Rettung mit schwindelhaften Währungsmanipulationen zu identissieren, das heißt also, auf dem Weg gleitender Lohn- und damit Preisskalen unsere Mitbürger zu betrügen, sondern es war notwendig, mit Hilfe einer gesteigerten Produktion dem gesteigerten Sinkommen des Bolkes die bleibende Kauf-

Laft zu sichern. Laffen Sie mich nun in einem furzen Auszug aus unserem wirtschaftlichen Leben burch nüchterne Sahlen belegen, ob und inwieweit der Nationalsozialismus biese Alufgaben gelöft hat.

Im Jahre 1932, also vor ber Machtübernahme, betrug das beutsche Boltseinkommen 45,2 Milliarden Reichsmark. Schon 1933 stieg es auf 46,6 Milliarden Reichsmark, um im Jahre 1937 bie runde Summe von 68 Milliarden Reichsmark zu erreichen.

Dieser Steigerung bes Einkommens fland gegenüber bie fast vollkommen gleichbleibende Höhe bes allgemeinen Lebensindez. Er betrug im Jahre 1932 120,6 und 1937 125,1. Das heißt, während sich also das nationale Boltseinkommen um fast 50 Prozent erhöhte, betrug die Steigerung des allgemeinen Lebensindez nur 4 Prozent.

Die Ursachen bafür liegen im Wachstum unserer Gesamtproduktion. Es betrug ber Wert unserer gewerblichen Erzeugung im Jahre 1932 37,8 Milliarben Reichsmark, 1933 39,9 Milliarben Reichsmark, aber 1937 schon über 75 Milliarben Reichsmark. Dem entsprechen im einzelnen auch die Umsahzistern zum Beispiel im Kandwerk, die 1932 9,5 Milliarben, 1933 schon 10,1 Milliarben und 1937 bereits 22 Milliarben Reichsmark betrugen.

Jum Bergleich möchte ich hier auch noch heranziehen bie Umsatzahlen bes Einzelhandels, die 1933 21,8 Milliarben Reichsmart und 1937 31 Milliarben Reichsmark erreichten. Aber auch die landwirtschaftliche Produktion weift (C) trot einer an sich schon höchsten Bobenkultur steigende Ergebnisse auf. Sie betrug im Jahre 1932 8,7 Milliarden Reichsmark und im Jahre 1937 über 12 Milliarden Reichsmark.

Daß es sich hier nicht nur um ein Problem der Preisdidung, sondern um ein solches der Mehrerzengung handelt, wird dadurch bewiesen, daß es gelungen ist, troß der erhöhten Kauftraft des beutschen Volkes und dem damit verbundenen erhöhten Unsturm besonders auf den Lebensmittelmarkt die Selbstversorgung, die im Jahre 1932 zu 75 Prozent aus der Eigenerzeugung gedeckt wurde, im Jahre 1936 schon auf 81 Prozent zu steigern.

Wenn ber Wert ber gewerblichen Production nun von 37,8 Milliarden auf über 75 Milliarden stieg, bann fann dies burch einzelne Beispiele noch im besonberen erläutert werden. In den fünf Jahren nationalsozialistischer Wirtschaftsführung hat sich

die Papiersabrikation um 50 Prozent erhöht, die Fabrikation des Dieselöß um 66 Prozent, die Produktion der Steinkohle um 68 Prozent, die Produktion an Seizöl um 80 Prozent, die Produktion an Erdöl um 90 Prozent, die Produktion an Kunstseide um 100 Prozent, die Produktion an Kunstseide um 100 Prozent, die Produktion an Stahl um 167 Prozent, die Produktion an Schmieröl um 190 Prozent, die Produktion an Schmieröl um 190 Prozent, die Produktion an Schmieröl um 190 Prozent, die Produktion an Benzin und sonstigen Krastseit, die Produktion an Aluminium um 570 Prozent, die Produktion an Aluminium um 570 Prozent, die Produktion an Belwolle um 2500 Prozent, die Produktion an Belwolle

# (Stürmifder Beifall.)

Diese gigantisch gesteigerten nationalen Produktionen haben jene Werte geschaffen, die der beutschen Warf die Rauffraft und damit ihre Stadilität sicherten, tropdem in derselben Zeit entsprechend dieser gesteigerten Produktion die Jahl der Erwerdslosen von über 6,5 Millionen anläßlich der Machtübernahme auf rund 470 000 Anfang Oftober 1937 zurücksank. Die Jahl der Neueingegliederten in den Produktionsprozes ist aber noch um rund 2 Millionen Menschen höher.

Diese enorme Wirtschaftsbetätigung findet ihren Ausdruck auch in den Jahlen des Außenhandels. Ohne und an Weltwirtschaftskonferenzen zu beteiligen, ohne im Besit jener gigantischen wirtschaftlichen Möglichkeiten anderer Weltmächte zu sein, ist es uns gelungen, unseren Außenhandel in der Einfuhr von 4,2 Milliarden im Jahre 1937 und in der Aussuhr von 4,9 Milliarden 1937 auf 5,9 Milliarden 1937 zu steigern.

Dem entspricht auch bas Bertrauen bes beutschen Bolfes in feine Wirtschaftspolitit, die ihren Ausdruck findet in ber Zunahme ber Spareinlagen. Bei ben öffentlichen Sparkassen fleigerten sich die Einlagen

vom Jahre 1932 mit 11,4 Milliarden, im Jahre 1933 auf 12,1 Milliarden, im Jahre 1936 auf 14,6 Milliarden und im Jahre 1937 auf 16,1 Milliarden Reichsmark.

(Brave!)

## (Abolf Ditler, Bubrer und Reichstangler.)

Eine Begleiterscheinung dieser planvollen Rationalwirtschaft war die organische Binssenkung, die fur turgfriftige Rredite von 6,23 Prozent im Jahre 1932 auf 2,93 Prozent im Jahre 1937 fant, und auch für langfriftige Kredite, die von 8,8 Prozent im Jahre 1932 auf 4,5 Prozent im Jahre 1937 heruntergingen.

### Die Reichseinnahmen felbft betrugen

|      | 7 - |   |   |   |    | ~ |   |   |   | • |   |   |   | 11 |     |                  |
|------|-----|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|------------------|
| 1932 | ,   | , |   | , |    | , |   |   | , |   |   |   |   |    |     | 6,6 Milliarben,  |
| 1933 |     | , |   | , | ·  |   | ÷ | į |   | ٠ |   | · |   |    | į,  | 6,8 Milliarden,  |
| 1934 | ٠   |   |   |   | ı, |   | ı |   |   |   | , | ٠ | r | *  | 4   | 8,2 Milliarden,  |
| 1935 |     | , | į | ŀ |    | , |   | ٠ | ı |   | 4 |   |   |    | -80 | 9,6 Milliarden,  |
|      |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     | 11,5 Milliarben, |
|      |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     | 14.0 Milliarben. |

und fie werden 1938 über 17 Milliarben betragen!

# (Lebhaftes Bravo.)

3ch will aus ber Summe ber Belege für biefe gigan. tifche Steigerung ber beutschen Produttion und damit der Hebung unserer Wirtschaft nur in paar Ausschnitte mit wenigen Sahlen herausgreifen.

Eine der wichtigsten Grundlagen für unfere nationale Birticaft liegt in unferem Roblenreichtum. Es betrug nun bie Forberung an Steinfohle

| im | Sabre | 1932 | <br>104,7 Millionen Tonnen, |  |
|----|-------|------|-----------------------------|--|
|    | Sahre |      | 100,7 Millionen Tonnen,     |  |
|    | Jahre |      | 124,9 Millionen Tonnen,     |  |
|    | Sabre |      | 143 Millionen Tonnen,       |  |
| im | Jahre | 1936 | <br>158 Millionen Tonnen,   |  |
| im | Jahre | 1937 | <br>184,5 Millionen Tonnen. |  |

Much bie Forderung der Brauntohle ergibt ein abnliches Bild:

| (B) | 1932 | 122,65 Millionen Tonnen,    |
|-----|------|-----------------------------|
|     |      | 126,79 Millionen Tonnen,    |
|     |      | 137,27 Millionen Tonnen,    |
|     |      | 147 Millionen Tonnen,       |
|     |      | 161,37 Millionen Tonnen und |
|     |      | 184.7 Millionen Tonnen.     |

Meine abgeordneten Manner und mein beutsches Bolt! Diefe jährliche Mehrförderung von rund 80 Millionen Tonnen Steinfohlen und 62 Millionen Tonnen Brauntohlen ift ein anberer Wertfattor, als wenn in den vielgerühmten Demokratien das im Umlauf befindliche Geld um foundsoviel Milliarden ohne jeden Gegenwert erhöht wird.

### (Cebhafte Suftimmung und Beifall.)

Ein nicht minber imponierendes Bilb ergibt ber Blid auf die beutiche Stabl- und Guferzeugung fowie auf die beutiche Gifenforderung.

Die beutsche Stahlerzeugung betrug

1933 9,660 Millionen Tonnen, 1934 13,555 Millionen Lonnen, 1935 16,010 Millionen Tonnen, 1936 18,614 Millionen Tonnen unb

1937 19,207 Millionen Tonnen;

fie wird im Jahre 1938 rund 21 Millionen Tonnen erreichen.

In berfelben Beit flieg bie Gufferzeugung bon 1,4 Dil-

lionen Connen auf 3,7 Millionen Connen.

Dies find die Ergebniffe eines Probuttionsprozeffes, beffen außere Mertmale die Behntaufende ber nunmehr wieder rauchenden Schlote und Ramine find, die Laufende und abermals Laufende von Jabrifen und Wertftatten, in benen jene Millionengahl beutscher Menschen (C) wieder Arbeit und Brot findet, die der Nationalsozialismus der Erwerbslofigfeit entriffen hat.

Rach ber amerikanischen Union ist Deutschland heute wieder bas weitaus größte Stahlland ber Welt gemorben.

### (Lebhafter Beifall.)

Die beutiche Gifenergforberung betrug im Jahre 1932 1,3 Millionen Tonnen; fle flieg icon

1933 auf 2,6 Millionen Tonnen, 1934 auf 4,3 Millionen Tonnen, 1935 auf 6 Millionen Connen, 1936 auf 7,5 Millionen Tonnen,

1937 auf 9,6 Millionen Lonnen.

Sie wird bie jum Jahre 1940 burch bie icon fruber eingeleiteten Dagnahmen auf 20 Millionen Tonnen gefteigert werden, und dazu kommt bann die in Ausführung bes Bierjahresplanes burd Parteigenoffen Goring begrundete jufagliche Forberung, bei ber allein die Reichswerke Germann Goring in einer Sobe in Ericheinung treten werben, die 1940 über 21 Millionen Tonnen betragen wird.

# (Beifall.)

Die beutsche Gifenergforberung erreicht mithin im Jahre 1940 gegenüber 1,3 Millionen Tonnen im Jahre 1932 alles in allem minbeftens 41 bis 45 Millionen Tonnen.

### (Lebhafter Beifall.)

Daraus mag das deutsche Bolt erseben, daß feine Rot nicht burch Schwaben, fonbern burch einmalige, gigan. tifche Magnahmen behoben wurde.

Abnlich liegt ber Aufftieg unferer beutfchen Gigen-

produttion auf einer Reihe weiterer Gebiete.

Go flieg beifpielsweise die Forberung von Baugit von 1360 Tonnen 1932 auf 73 280 Tonnen im Jahre 1937, bie Forberung von Magnefit von nichts auf 21 000 Tonnen, die Forderung von Huffpat bon 36 000 auf 127 000 Tonnen, bon Schwerspat von 110 000 auf 423 000 Tonnen, von Graphit von 21 000 auf 24 000 Tonnen, von Afphaltfalf von 33 000 auf 109 000 Tonnen, von Arfeners von 2800 Tonnen auf 26 400 Tonnen, bon Schwefelties bon 165 000 auf 420 000 Tonnen, von Ridelerg bon nichts auf rund 87 000 Lonnen, bon Blei und Binfer; bon 1,18 auf 2,4 Millionen Tonnen.

Die Bewinnung bon Ralirobfalz flieg bon 6,415 Dil-

lionen Tonnen auf 14,460 Millionen Tonnen.

Die Erdölgewinnung flieg von 238 600 Tonnen im Jahre 1933 auf 453 000 Tonnen 1937. Die Erzeugung leichter Rraftstoffe, alfo Bengin ufm., flieg bon 386 000 Tonnen 1933 auf 1 480 000 Tonnen 1937 und wird heuer bereits 1 700 000 Tonnen übersteigen, abwohl die Großwerke des Bierjahresplanes babei noch nicht in Ericeinung treten.

### (Beifall.)

Die Probuttion von Dieselol ftieg von 60 000 Tonnen auf 120 000 Tonnen, bon Schmierol von 45 000 Tonnen auf 140 000 Tonnen, bon Beigot bon 167 000 auf 320 000 Lonnen, von Leuchtol bon 19 000 auf 40 000 Tonnen.

Die Produktion an Wolle flieg von 4700 Lonnen auf 7 500 Lonnen 1937, an Flachs von 3 100 auf 24 000 Lonnen, bei Sanf von 210 auf 6 000 Tonnen,

(B)

(Mbolf Ditler, Guhrer und Reichstangler.)

bei Rellwolle von 4000 auf über 100 000 Tonnen, bei Kunstseide von 28 000 auf über 57 000 Tonnen.

3ch fonnte diese Reihenfolge noch durch gablreiche meitere Beifpiele belegen. Gie find alle ber bofumentarifche Radweis für eine Arbeit, wie fie abnlich in

unferem Bolfe noch nicht geleiftet worden ift.

Bu diesen Erfolgen aber wird in wenigen Jahren tas gigantische zufähliche Resultat bes Bierjahresplanes treten. Was wollen gegenüber einer solchen Weltleistung die dummen Blobeleien in und auslandischer Rrititafter, bas Geschreibfel beschränfter ober boswilliger Journalisten ober parlamentarifder Richtefonner! Ift es endlich nicht ein Wig der Weltgeschichte, wenn man gerade in folden anderen Landern, die felbst nur Arifen haben, glaubt, und kritifieren zu follen und weife Ratfolage geben zu muffen!

# (Gehr gut! und Beifall.)

Wir haben ohne Rat und vor allem ohne Hilfe ber anderen berfucht, mit einer Rot fertig zu werben, ber mande Staaten ber Unwelt bisher hilflos gegenüberitehen.

36 möchte nun die Ergebniffe auf einigen anderen Gebieten unferer Arbeit dem beutschen Bolfe vorlegen.

Die deutsche Maschinenindustrie hatte einen Umfat im Jahre 1932 von 37 Millionen Reichsmart,

> 1933 bon 42 Millionen Reichsmart, 1934 bon 55,8 Millionen Reichsmart,

> 1935 bon 73,3 Millionen Reichsmart, 1936 von 88,7 Millionen Reichsmart

und 1937 fcon in ben erften brei Bierteljahren von

über 111 Millionen Reichsmart.

Un Kraftwagen find zugelaffen worden:

1932 56 400 Kraftråder, 1937 234 000 Straftraber;

1932 41 100 Perfonenmagen,

1937 216 000 Perfonenwagen;

1932 7 000 Cafteraftwagen, 1937 59 600 Laftfraftmagen.

Inggefamt hatte Deutschland bor 51/2 Jahren 11/2 Millionen und beute rund 3 Millionen Rraftfahrzeuge. Der Bolkswagen wird aber bier icon in wenigen Jahren noch mit gang anderen Sahlen aufwarten. Wenn nun im Jahre 1937 rund fünfmal soviel Kraftfahrzeuge zugelaffen werden konnten wie 1932, bann hat fich bie Musfuhr bon Automobilen aber beinabe um bas Achtfache gegenüber 1932 erhöht.

Diefer Steigerung des Kraftverkehrs fleht aber gur Seite eine allgemeine Berfehrefteigerung. Die beutiche Binnenfchiffahrt beforberte im Jahre 1932 73,5 Dillionen Tonnen, 1937 130 Millionen Tonnen Gatermengen. Die großen neuen Stromregulierungen und Ranalbauten werben das icon heute gewaltige Ret unferer Binnenichiffahrtemege ergangen und zu weiteren

Bertehrefteigerungen führen.

Die beutiche Gerichiffahrt beforberte 1932 36 Millionen Tonnen, 1937 61 Millionen Tonnen. Schiffsfriedhofe an der Elbe und an ber Wefer aus bem Jahre 1932 und an allen anderen beutschen

Ruftengebieten find verschwunden.

Dem entsprechen auch die Reubauten in unferen Schiffswerften. 1932 hatten bie beutschen Schiffswerften 22 000 Tonnen Schiffsbauauftrage, und zwar nur ans bem Inlanb; Muslandsauftrage lagen fo gut wie nicht bor. Ende 1937 ergibt fich folgendes Bild: (C) Auf dem Stapel liegen 370 000 Tonnen Inlands. auftrag, 350 000 Tonnen Auslandsauftrag. Noch nicht auf Stabel gelegt werben fonnten weitere rund 400 000 Lonnen Auftrage.

(Beifall.)

Die Reubauten der Kriegsmarine find dabei nicht eingeredinet.

(Beiterfeit.)

Das heißt alfo: Die deutschen Schiffsbauwerften, Die im Jahre 1932 einen Bauauftrag von 22 000 Tonnen befagen, arbeiten jur Beit an einem Bauauftrag bon 1 120 000 Tonnen allein für die givile Schiffabrt.

Die beutschen Reichsbahnen lagen in ihren Wagengestellungszahlen im Reichsbahngüterverkehr im Jahre 1937 im arbeitstäglichen Durchschnitt um 47 Prozent hoher als 1932. Dem entsprechen die Einnahmen des Guterverkehrs. Das Jahr 1937 brachte gegen 1932 70 Prozent Mehreinnahmen, 78 Prozent mehr beforderte Tonnen und 83 Prozent mehr geleistete Tonnenfilometer.

Der Gaterfraftwagenbeftand ber Reichsbahn ftieg von 1932 mit 217 Wagen bis jum Jahre 1937 auf 3 137 Wagen, die Bahl der Rraftwagenlinien bon 53 auf 1 131 und die Länge ber Linien von 1 321 km auf 46 715 km. 3m felben Blusmag fteigerte fich ber Berfehr mit Schnellreifemagen.

Die Gefamtzahl ber in Reichsbahnomnibuffen beförderten Perfonen ift von 480 000 im Jahre 1932

auf heute 2,5 Millionen geftiegen.

Die Leiftungen ber Reichsbahn zeigt auch die Bahl der gesteigerten Betriebstonnenfilometer. Gie flieg von 178 Milliarben auf 274 Milliarden, mithin um 54 Prozent. Auf allen anderen Gebieten bes Berfehrs unserer Reichsbahn zeigt fich eine abnliche Steigerung: fie findet ihren letten Beleg in den Einnahmen. 1932 betrugen die Einnahmen 2,234 Milliarden, 1937 4,480 Milliarden.

Die Steigerung bes Reichspoftvertehre beftatigt diesen gewaltigen allgemeinen Aufstieg unseres deutschen wirtschaftlichen Lebens. Die Sahl der Briefe flieg von 1932 von 5,6 Milliarden auf 6,4 Milliarden im Jahre 1937, die Bahl ber Patete von 227 Millionen auf 296 Millionen, die Sahl der Postscheckfonten von 1 021 819 auf 1 119 372; bie Guthaben fliegen im Jahresburchichnitt von 461 Millionen auf 729 Millionen Reichsmart, Die Postschedbuchungen bon 703 Millionen auf 904 Millionen. Der Umfag im Postichedvertehr flieg von 103 Milliarben auf 161 Milliarben, bie Sahl ber Fernsprechstellen von 2 960 000 auf 3 578 000, bie Babl ber Luftpoftfenbungen von 135 000 kg auf 3 600 000 kg. Die Gesamteinnahmen fliegen bon 1 658 Millionen auf 1 940 Millionen.

Die Kraftpostlinien der Post beforberten 1933 60 Millionen, 1937 über 80 Millionen Menfchen.

Die Lange ber Luftpofilinien flieg von 31 000 km auf 62 000 km, die Jahresleiftung von 9 Millionen km auf 18 Millionen km, die Sahl ber Bluggafte von 100 000 auf 326 000. Die Bahl ber Flughafen frieg feit 1933 um über 100, wogu weitere 62 Lanbeplate für Bertehr und induftrielle Iwede tommen.

Seit 1933 umfaßt der Deutsche Flugfportverband 600 000 Mitglieber; 1937 jählt bas Rationalfogialiftifche Bliegerforps aber bereits 3 Millionen Mit-

(Mbotf Ditter, Gubrer und Reichafangler.)

(A) glieber, bavon 50 000 attibe, mit 6 Motoren- und 22 Segelflugschulen und 400 Motor- und 4 600 Segel-

flugzeugen.

Ungeheuer ist die Entwicklung bes beutschen Straßenbaues. Es sind für die Unterhaltung und den Ausbau der beutschen Straßen einschließlich der Reichsantobahn ausgegeben worden: 1932 440 Millionen, 1933 708 Millionen, 1935 1325 Millionen, 1937 1450 Millionen. Reichsautobahnen wurden seitbem über 2000 km pertiggebaut, 1500 km sind im Bau, 2300 km konnten zum Bau freigegeben werden. Das Reichsautobahnneh ist das größte Bauwert der Welt und übertrifft schon seht mit 240 Millionen Kubikmeter Erbbewegung bei weitem die Bauleistungen des Panamakanals.

An Reichsstraßen wurden von 1934 bis 1937 rund 10000 km auf 6 m Jahrbahn und 8 bis 10 m Kronenbreite berbreitert, 7500 km mit ichweren bzw. mittelichweren Deden verfeben. 344 Bruden wurden erneuert bzw. neu gebaut, hunderte ichienengleiche Bahnübergange beseitigt und Ortsumgehungen ausgeführt. In berfelben Zeit wurden 6 000 km Landstraßen erster und zweiter Ordnung verbreitert, 5000 km mit ichweren baw, mittelichweren Deden verfeben, 600 Bruden für diefe Straßen erneuert baw, neu gebaut und ebenfalls zahlreiche Bahnübergänge beseitigt und Ortsumgehungen ausgeführt. Un großen Bruden wurden gebaut 6 Rheinbruden, 4 Elbebruden, 2 Oberbruden, 3 Donaubruden, 1 Weserbrude, 1 Pregelbrude. Buge der Reichsautobahn wurden aber außerdem noch rund 3400 weitere Bruden gebaut.

Der ungeheuren Steigerung ber Leiftungen auf biesen und anderen Gebieten entspricht die Steigerung unserer Wohnungsbautätigkeit. Sie führte im Jahre 1937 schon zum Bau von 340000 Wohnungen, das sind mehr als die doppelte Jahl des Jahres 1932. Insgesamt wurden seit der Rachtübernahme durch den Rationalsozialismus über 1400000 Wohnungen dem Wohnungsmarkt neu zugeführt.

3ch mochte bies nun ergangen burch einige Musführungen über unfere großen Organisationen und über unsere soziale Fürforgetätigfeit.

Der Mitgliederbestand ber Deutschen Arbeitsfront beträgt 1937 17973000 Einzelmitglieder. Mit den korporativen Mitgliedschaften erhöht sich diese Jahl auf über 20 Millionen. Hierbei sind die Mitglieder der Reichskulturkammer und des Reichsnährstandes nicht mit inbegriffen.

Und bies find nun bie Leiftungen jugunften ber Wohlfahrt der Schaffenben: Die Larifgestaltung por ber Machtubernahme fann in furgen Schlagworten folgenbermaßen umriffen werben: 13 000 Larifvertrage, Rubhandel gwifden Intereffentengruppen, Lariffchema. tismus, Rivellierung der Arbeitsbedingungen, untertarifliche Entlohnung, Machtfampfe: Streit und Musfperrungen, allgemeine Ungufriebenbeit. Rach fünf Jahren nationalfogialiftifder Aufbauarbeit: 7000 Tarif. orbnungen, flare Rechtsberhaltniffe, fein Zarifichematismus, fondern Dinbestbebingungen, Aufbau bon Leiftungelohnen, fein Rlaffentampf burch Streif unb Plussperrung, feine untertariflice Entlohnung, wirf. famer Schutz aller fozialen Belange, fozialer Ausgleich burch bie Deutsche Urbeitsfront, fogialer Friebe im Befamten.

(Stürmifder Beifall.)

Der Urlaub vor der Machtibernahme: Urlaub meist auf Kosten des Arbeiters, sein gesehlicher Anspruch, lange Wartezeiten dis zur erstmaligen Gewährung, unzulängliche Urlaubsdauer dis höchstens 5 Tage. Rach 5 Jahren nationalsozialistischer Ausbauarbeit: Jedem schaffenden Bolksgenossen ein Anspruch auf bezahlten Urlaub, statt Höchsturlaub Mindesturlaub, Staffelung des Urlaubs nach Betriedszugehörigseit, Ledensalter, Berufsalter und Arbeitsschwere, kurze Wartezeit, in der Regel nur 6 Monate dis zur erstmaligen Gewährung, längere Urlaubsdauer, dis 10 Tage, erhöhte Urlaubsdauer für Jugendliche, dis 18 Tage, Urlaub auch für Saisonarbeiter, gesunde Erholung durch dillige Kost-Reisen.

Die Lohnpolitik vor ber Machtübernahme: Lohn gleich Preis für die Ware Mrbeit«, schematische Höchstlöhne, Lohnbeeinflussung durch Arbeitslosigkeit, untertarisliche Entlohnung, Aktordschere und Leistungspassität, keine Stetigkeit des Einkommens, Berdlenstausfall durch Feiertage. Nach 5 Jahren nationalsozialistischer Aufbauarbeit: Sicherung des Rechts auf Arbeit, Sicherung eines Mindesteinkommens, Lohnerhöhung dei Steigerung der Produktion, Lohnbindung an die Leistung, Stetigkeit des Einkommens, gesunde und ehrliche Aktordschere, Massnahmen zum Familienlastenausgleich, Bezahlung der Feiertage.

### (Bravo!)

Bur Sorge für die Bolfegefundheit mare folgenbes ju erwähnen: In ber Erfenntnis, daß die Erhaltung der Gesundheit des schaffenden Menschen bon größter Bebeutung für Bolt und Reich ift, murbe bon ber Deutschen Arbeitsfront gerade Diefer Frage eine befondere Aufmertfamkeit gewidmet. Die folgenden Bablen zeigen es. 1937: Untersuchungen von Betrieben und Betriebsbegehungen rund 17 000, gesundheitliche Untersuchung bon Gefolgschaftsmitgliebern mit eingeleiteter Behandlung im Krankheitsfalle rund 620 000. Rund 36 000 Betriebsbesichtigungen wurden burchgeführt. Die von den Betrieben vorgenommenen Berbesterungen sozialer Urt überstiegen feit 1933 bie Summe von 600 Millionen Reichsmart. Das alles wurde früher verftreift und durch Aussperrungen vertan.

### (Sustimmung.)

Im einzelnen wurden nun an Berbesserungen durchgesührt bzw. überhaupt neu errichtet: 23 000 Arbeitsräume, 6 000 Werthöse, 17 000 Speise, und Aufenthaltsräume, 13 000 Wasch, und Umsleiberäume,
800 Kamerabschaftshäuser, 1 200 Sportanlagen; ferner
Berbesserungen in der Unterbringung der Mannschaften auf 3 600 Schiffen. An der Dorfverschönerungsaktion beteiligen sich heute schon über 5 000 Oörfer.

Das Deutsche Bolfsbildungswerk ermöglichte dem beutschen Arbeiter den Besuch von rund 62000 Veranstaltungen: Einzelvorträgen, Bortragsreihen, Bolksbildungsarbeiten in Betrieben, Städten und Odrfern, Arbeitsgemeinschaften, Jührungen, Lehrwanderungen, Ausstellungen usw. Diese Beranstaltungen wurden 1937 von über 10 Millionen Teilnehmern besucht. 48000 Theaterveranstaltungen hatten rund 22,1 Millionen Besucher. Dazu kommen rund 47000 Filmberanstaltungen mit über 18,6 Millionen Besuchern, rund 11000 Konzertveranstaltungen mit 5,6 Millionen Besuchern, rund 1300 Fabrikausstellungen mit rund

(Mbolf Ditler, Gubrer unb Reichstangler.)

(A) 3,3 Millionen Besuchern, rund 121 000 sonftige tulturelle Beranstaltungen mit jusammen mehr als 50 Mil-

tionen Befuchern.

Daneben wurden rund 600 Arbeitergemeinschaftslager — Reichsautobahnlager, Alpenstraßenlager,
Wehrmachtbaulager usw. — mit über 180000 Mann
Belegschaftsstärfe betreut. In über 300 Sonderveranstaltungen wurde 190000 Angehörigen der Wehrmacht
und des Reichsarbeitsdienstes eine freizeitliche Erholung
zuteil. 74000 Männer nahmen an Land- und Seereisen
usw. teil. Iwischen Wehrmacht und Reichsarbeitsdienst
fanden über 30 Gemeinschaftsveranstaltungen mit
225000 Teilnehmern statt. 480 Betriebstonzerte von
Wilitär- und Arbeitsdienstsapellen erbrachten eine Besucherzahl von etwa 500000 Bolssgenossen. Insgesamt
wurde über 2 Millionen Personen die Röglichseit einer
Freizeitgestaltung gewährt.

Auf dem Gebiete des Sportes beteiligten sich seit 1934 rund 21 Millionen Besucher an über 1 Million Ubungsstunden. In den Seebadern wurden etwa 350 000 Bolfsgenossen sportlich betreut. Die Leitung des Sportes liegt in den Händen von über 4 500 Sportlehrkräften. Wann ist jemals für den Arbeiter mehr

geforgt morben!

# (Lebhafter Beifall.)

Reisen, Wandern und Urlaubsgestaltung nahmen einen großen Aufschwung. Die Geefahrten erstreckten fich nach Norwegen, Madeira, Azoren und Italien. Folgende Sahlen geben eine Uberficht. Geit 1934 murben insgefamt 384 Geefahrten mit 490 000 Teilnehmern, über 60 000 Landfahrten mit über 19 Millionen Teilnehmern, 113 000 Wanderungen mit rund 3 Millionen Teil-(B) nehmern durchgeführt. Der Deutschen Urbeitefront fteben 9 große Uberfeedampfer jur Berfügung, darunter 4 eigene. Die bisherigen Aufwendungen für die RdJ. Flotte allein betrugen über 21 Millionen Reichsmark. Die gesamten Aufwendungen für Rof. ohne Investierungen und Schiffeneubauten haben feit 1934 rund 77 Millionen Reichsmark betragen. Dies find Jufchuffe. Geit der Grundung von Roff. im Jahre 1934 find inegesamt 155 Millionen Beranftaltunge. teilnehmer gezählt worden.

Eine ganzlich neue, rein nationalfozialistische Einrichtung stellt ber Arbeitsbienst bar. 1933 gab est im Freiwilligen Arbeitsbienst etwa ein Dutend größere und 100 fleinere Arbeitsbienstvereine. Nach eineinhalbjährigem Übergang war im wesentlichen ber Aufbau bes neuen Arbeitdienstes gesichert. Er umfaßt zur Zeit in zwei sechsennatigen Dienstzeiten je rund 200 000 Mann. Der weibliche Arbeitsbienst beträgt 25 000 Arbeitsmaiden. Seit 1933 sind 1 850 000 junge beutsche Männer und 120 000 Mädchen durch die Schule

bes Urbeitebienftes gegangen.

#### (Beifall.)

Auch das Bild der deutschen Jugendführung ist ein imponierendes. Bor der Machtübernahme gab es eine vollkommene Aufsplitterung der deutschen Jugend in zahlreiche Berbände. Seute gibt es im ganzen Reichsgebiet nur noch eine Jugendorganisation, H. und Bom. Sie umfaste 1937 über 7 Millionen Mitglieder, 59 Gebiets und Obergebietsführer, 1 365 Bann-, Jungbann- und Untergauführerinnen, 9 000 Unterbann- und Ringführerinnen, 550 500 untere Führer und Führerinnen stehen im Dienste dieser gewaltigsten modernen Jugendbewegung.

Die Jahl der Teilnehmer am Reichsberufswettkampf (C) betrug 1934 500 000, 1935 750 000, 1936 1 036 000 und 1937 1 800 000 Jugendliche. In anderen Ländern wird die Jugend gegen die Arbeit gesentel

wird die Jugend gegen die Arbeit geheht!

Ein abnliches Bild bietet ber Reichssportwettkampf: 1932 I,6 Millionen Leilnehmer, 1934 2,5 Millionen Leilnehmer, 1935 3,7 Millionen Leilnehmer, 1936 5,8 Millionen Leilnehmer und 1937 6,1 Millionen Leilnehmer.

Die Marine-Hitlerjugend umfaßt 45 000 Jungen. Die Motor-Hitlerjugend umfaßt 60 000 Jungen. Im Dienste der Flugertüchtigung wurden 55 000 Angehörige des deutschen Jungvolfs im Segelflugwesen zu Gemeinschaftsarbeiten ausgebildet. 74 000 Hitlerjungen sind in den Fliegereinheiten der Hitlerjugend organisiert. 15 000 Jungen bestanden allein im Jahre 1937 ihre Gleit- und Segelflugprüfung.

Im Rleinkaliberschießen erhalten beute 1 200 000 Sitterjungen regelmäßigen Unterricht, ber von 7 000

Schiefwarten geleitet wirb.

Bur Seit sind allein für die Hitlerjugend 1 400 Beime im Bau begriffen und eine große Anzahl von

Schulen.

Das Jugendherbergswert verfügt über 2000 Jugendherbergen mit rund 8 Millionen Abernachtungen im Jahre 1937. Dies sind mehr als achtmal soviel Ubernachtungen, als sämtliche Jugendherbergen ber ganzen Welt zusammen besitzen.

### (Beifall.)

Jur die Gefundheit dieser Jugend sind in der HJ. tatig über 4 000 Arzte, 800 Bahnarzte und arztinnen, rund 500 Apotheker, benen 40 000 junge Feldschere und 35 000 Unfalldienstmadel Hilfsdienst leisten. Die Betreuung der einzelnen Jungen und Madel erledigen über 30 000 Arzte, die vom Amt für Boltsgesundheit dafür zur Berfügung stehen. Jährlich sindet ein Gesundheitsappell der ganzen deutschen Jugend statt. Die Bahl der ärztlich Untersuchten übersteigt zur Zeit jährslich 1 Million.

An großen fogialen Ginrichtungen fteht an ber Gpite das deutsche Winterhilfswert. Sein Auftommen betrug 1933 350 Millionen Reichsmart, 1934/35 360 Millionen Reichsmart, 1935/36 371 Millionen Reichsmart, 1936/37 408 Millionen Reichsmark, insgesamt also rund 1 490 Millionen Reichsmart feit 1934. Das find, meine Bolfegenoffen, um über 300 Millionen Mart mehr an freiwilligen Spenden, ale in ben Jahren 1912/13 der berühmte Wehrbeitrag ausmachte. Oieles gewaltige foziale Bilfewert wird ergangt burch bie Stiftung "Opfer ber Arbeit" mit Spenben von über 10 Millionen Reichsmart, burch die Spende bes Runftler. bantes mit über 31/2 Millionen Reichsmart und burch Die Goebbels Stiftung mit über 1 Million Reichsmart, Bor ber Rachtubernahme burch ben Rationalfozialismus existierte nichts, mas fich mit diefen gewaltigen Leiftungen überhaupt auch nur vergleichen ließe.

Die ungeheure Teilnahme bes beutschen Bolfes an seinem Gesamtaufftieg ergibt sich ans ben fletig steigenben Besucherzahlen öffentlicher Beranstaltungen ber Theater, ber Filme sowie aus ber ungeheuren Steige-

rung ber Rundfunthorergabl.

Allein im Jahre 1937 fanden 15 politische Ausstellungen mit über 18 Millionen Besuchern statt. Die Bahl ber Rundfunkhörer stieg von 4,2 Millionen im Jahre 1932 auf 9 087 000 im Jahre 1937, die höhr (Moolf Pitler, Bührer und Reichstangter.)

(A) der Einnahmen von 93 Millionen auf 204 Millionen. Die Produktion von Rundfunkempfangsgeräten betrug im Jahre 1932 1 011 000 Stud, 1937 1 681 000 Stud plus 475 000 Bolksempfanger. Insgesamt wurden seit der Machtübernahme über 10% Millionen Empfänger abgegeben Die Sahl der spielenden beutschen Theater betrug 1932 199, 1937 263. Die Anzahl der beschäftigten Bühnenschaffenden stieg von 22 000 auf 30 730.

Ich erwähne bies, um jene Behauptungen einer boswilligen Auslandsjournalistit zu widerlegen, die vorgibt, in Deutschland wurde das Kulturleben feit unserer Machtübernahme barniederliegen.

### (Heiterfeit)

Das gesamte Bild ber beutiden Kulturentwicklung ergibt sich am besten auch aus ber Wertung durch die abrige Welt. Jahlreiche große Preise, Ehrendiplome und Goldmedaillen versuchen bieser Wertung außerlich Ausdruck zu verleichen. Die Gesamtauflage der illustrierten Zeitungen stieg von is,5 Millionen bis 1937 auf 15 Millionen. Aber sogar die Jahl der Auslands-journalisten, die Deutschland besuchten,

### (Beiterfest)

stieg von 872 im Jahre 1932 allem auf 2 973 um Jahre 1937

(Große Beiterteit )

Man fann nur fragen: Wober bann biefe Unfenntnis über unfere beutichen Buftanbe?"

# (Lebhafte Suftimmung.)

Der gefamte Frembenverkehr besaß 1932 14 305 000 Meldungen und 49 Millionen Abernachtungen. Er stieg bis 1937 auf 27 Millionen Reidungen und 103 Millionen Aber Ausländer im Jahre 1932 von 1 114 000 Meldungen bis zum Jahre 1937 auf 2 400 000 Meldungen, die Jahl ihrer Abernachtungen von 2 673 000 auf über 7 Millionen. Es würde interessant sein, vielleicht aus englischem Munde die Jahl der Reisenden in Sowjetrußland zu vernehmen.

#### (Berterfeit und Berfall)

Die Besucherzahlen im beutschen Film erreichten 1932 rund 235 Millionen und stiegen bis 1937 auf über 376 Millionen an. Die Sinnahmen des Films betrugen 1932 176 Millionen Reichsmark, 1937 290 Millionen Reichsmark

Wenn ich nun biefes Bild eines Aufschwungs bes beitichen Lebens, das ich nur burch gang wenige aus einer Riefenzahl herausgegriffener Belege und Daten aufzeichnen will, beende, bann fann ich feinen schöneren Abschluß finden als den, der sich aus dem Aufftieg unferer Geburtenzahlen ergibt. Denn im Jahre 1932 murben in Deutschland 970 000 Kinder geboren. Diefe Zahl flieg nun schöllich an und erreichte 1937 1 270 000.

#### (Beifall.)

Insgesamt sind dem deutschen Bolf seit der Machtübernahme durch den Nationalsogialismus rund 1 160 000 Kinder mehr geschenkt worden.

#### (Erneuter Beifall.)

Sie find nicht nur ein Grund des Stolzes auf unsere beutschen Frauen, sondern auch ein Grund zur Dankbarkeit gegenüber unserer Vorsehung. Bu ihrer friedlichen Arbeit ohnegleichen wurden der Nation in sunf Jahren 1 160 000 junge Volksgenossen und gewospinnen

geschenft, die ein lebenber Beweis für die gewaltige (6) Arbeit ber nationaljozialistischen Erhebung unfered Bolfes und bes Segens unfered Herrgotts find.

# (Lebhafter Beifall.)

Meine abgeordneten Ranner des Reichstags! Ich habe mich hier bemüht, in einem ganz furzen Auszug durch das Bordringen trockener, nüchterner Zoblen Ihnen und dem beutschen Bolte den dofumentarischen Beweit für eine Ausbauarbeit zu unterbreiten, die in diesen Ausmaßen und in einer solchen Wirtung einzigartig ist. Ich und alle meine Ritarbeiter und mit uns das ganze deutsche Bolt, wir können stolz sein auf funf Jahre, in denen auf allen Gebieten unseres wirtschaftlichen Erbens so gigantische Leistungen erzielt worden sind.

Wie laderlich ift bemgegenüber die Kritit all jenet, die der nationalsozialistischen Arbeit des Aufbaues nichts entgegenzulegen haben als bas Gestammel ihrer Dummbeit ober ihrer Bosheit.

# (Beiterfeit und Gehr richtig!)

Wir welfen auch, daß, abgesehen von berufsmäßigen Richtstuern und Stänferern, das ganze beutsche Bolf sich zu dieser Arbeit bekennt. Soweit es sich aber um eine wahrhaft tranthaft verlogene Auslandszournalistit handelt, könnte es uns Deutschen gänzlich gleichbleiben, was sie ihrem gläubigen Leserpublifum vorzusezen besteht, wenn nicht durch diese dauernde Setze der Friede der Boller bedroht würde!

### (Gehr richtig!)

Denn unsere Leistungen an fich werben baburch nicht geschmälert, sie bleiben, sie konnen weber weggerebet noch weggelogen werben.

### (Sturmifcher Beifall)

Daß aber biefen internationalen Sebern und Brunnenvergistern auch in anderer Hinsicht ber Erfolg versagt
bleiben möge, ist von uns vorbedacht und sichergestellt
worden. Denn ich habe Ihnen, meine Abgeordneten,
jest ein Bild des deutschen wirtschaftlichen, sozialen
und tulturellen Lebens und seiner Entwicklung gegeben.
Ich weiß, es hat auf Sie und die in dieser Stunde zuhorenden unzahligen Millionen unseres Bolfes seinen Eindruck nicht verfehlt. Ich muß diese Arbeit aber
nun ergänzen durch seine Leistungen, die von der Geschichte einst eine noch höhere Bewertung erfahren
werden.

Denn in diesen gleichen fünf Jahren haben wir aus bem gedemütigten und ohnmächtigen, weil innerlich gerriffenen und unsicheren Bolt einen politisch greinten, von ftariftem Selbstvertrauen und von ftolger Jubersicht erfüllten nationalen Körper gestaltet.

#### (Lebhafter Beifall )

Und vor allem. Wir haben biefer beutichen Nation jene Baffe gegeben, die uns die Gewähr dafür bietet, daß die uns bekannte Absicht der bosartigen Sebe einer internationalen Journalistel an der Grenze bes Deutschen Reichs das eiserne Salt findet.

### (Bieberholter fturmifcher Beifall.)

Ich halte biefe Leiftungen für noch größere als bie auf wirtichaftlichem Gebiet erzielten, weil die Borurteile, die hier fooft zu überwinden waren, noch viel eingefressen zu sein schienen als alle wirtschaftlichen hemmungen oder hindernisse.

(Mbolf Gitlen, Subrer und Reichelangler.)

Wie groß die Leiftung ber nationalfozialistischen Erziehung und Formung unseres Bolfstörpers ift, mogen Ste am ehesten ermessen aus ber Latsache, daß gerabe diesem Phanomen ber größte Leis unserer auslandischen Beurteiler und Kritifer verständnislos gegenübersteht

Sie werben in biefen letten Wochen bas für uns einfach unverständische Gerebe gewiffer Auslandsjournalisten vernommen haben, die im Jahre 1938 babon sprechen, daß ber Einfluß bes Rationaliozialismus soben bas Auswärtige Amt ergriffen habe ober daß augenblidlich ein Ringen stattfande wollchen ber Reichswehr — daß es unterbessen eine beutiche Wehrmacht gibt, haben biese armseligen Tropfe verschlasen —

### (Beiterfelt)

und ber Bartei, ober bag ber nationaliogialistische »Flügel» loeben im Begriffe ftebe, bie Birtichaft in seinen Bannkreis zu gieben und abnitchen Unfinns mehr.

Wie wenig begreifen fie boch bas Welen unferer nationalsozialiftischen Revolution! Ale ich vor fünf Jahren die Macht übernahm, war ich ichon ber führer ber weitaus ftartsten beutiden Partei. Es gibt auch heute teine politische Bewegung in irgendeiner der fogenannten Demokratien, die über jene Wählerzahl verfügt, die ich damals bereits befaß, und zwar troß dem fortgesehten Terror und der Unterdrüfung durch ein uns töblich hassendes feindliches Regime

Es war nun nicht die Aufgabe, diese unsere Gebankenwelt bem beutschen Bolt aufzuzwingen, sondern es war unsere Absicht, in dieser Gebankenwelt bas ganze beutsche Bolt zu einen, bas heißt alle jene Einrichtungen früherer Zeiten zu besettigen, die nur als Trager ober Sombole deutscher Zerriffenheit und damit beutscher

(B) Ohnmacht gewertet werben fonnten.

Eragheit und Unvernunft auf ber einen Geite und bofe Absicht auf ber anberen, fie wetteiferten miteinander, es bem deutiden Boile einzureden, daß fein bielgestaltiges innerpolitisches Leben, bas beißt seine politifche jammerbolle Serriffenheit ein Mertmal beutider Haltung und wahrhaft deutscher Gefinnung wären Rüt fle war ein bemokratisch zerrissenes und vor der Welt in Ohnmacht darniederliegendes Deutschland ein würdigerer Reprojentant des deutschen Bolfes und des deutlden Geistes als ein unter einer Rührung und unter einem Billen folg geeintes und bewehrtes beutiches Bolt. Sie redeten bom politischen und fulturellen »Eigenleben« und bereivigten damit nur die Spalfung ber beutiden Ration, Die Bilflofigfeit unferes Reiches und bamit bie Rechtlofigfert aller Deutschen. Gegen Diese Berschwörung anzutampfen und bas neue 3beat einer nationalfograliftifden Gemeinicaftsbaltung burdjufeben, war vielleicht bas fdwerfte Unternehmen. 3ch glaube nun nicht, bag jemand ben Erfolg biefes größten Beginnens zu bestreiten bermag.

Das erfte, was mir notwendig erschien, war, bas verlorengegangene Selbstvertrauen unseres Boltes wiederherzusteilen. Ju dem Iwed mußte ich oft Leiftungen verlangen, die manchem Deutschen in dieser Biel-

sehung vielleicht als unverständlich erschienen.

Allein es war notwendig, gegen jenen Geift anzutämpfen, der von den vor und am Ruder befindlichen Regierungen planmäßig gefördert worden war und der nicht nur zu einem militärischen, sondern vor allem zu einem willensmäßigen Defaitismus führte. Wie oft konnten wir in diesen Jahren nicht immer wieder hören, daß bas beutsche Bolk an sich ein hochachtbares sei, allein natürlich in feiner Beranlagung und vor allem (C) auch in der Größe feiner Werte nicht gemeffen werben tonnte mit den Boltern unferer fogenannten großen Demofratien.

Es war unferem Bolt fooft gefagt worben, baft et feine Sulunft mehr in einer ftillen, beschaulichen Berehrung der Leistungen anderer feben follte, als sich felbst an folden Werfen zu erproben.

(Heiterfeit)

Man appellierte an die Trägheit des Geistes und des Körpers, um die eigene körperliche und geistige Trägbeit der damaligen Führungen zu entschuldigen. Man beschränfte die Lebensziele der Nation, weil man selbst zu schwach für ihre Erfämpfung war. Und man zerstörte den Glauben des Bolfes an sich selbst, damit es sich mit dieser ihm künstlich beschränkten Lebensaufgabe

am Ende abzufinden verftanb

Demaegenüber hielt ich est für meine erfte und wich. tigite Aufgabe, auf jedem sich mir bietenden Felde und bei jeder fich biefenden Gelegenheit bas deutsche Bolf wieder ju feinem Gelbitbewußtlein gurudzufuhren, ibm den berbammten Iweisel an seiner Tuchligkeit auszutreiben und es wieder zu einem folgen und zu einem leibitbewunten Voll zu machen. Desbalb habe ich fooft Sorderungen gestellt, Die zu ihrer Erfüllung Höchstleistungen verlangten. Ich wollte und will auch in Sufunft, daß das deutsche Bolf an dem praftischen Beispiel feiner Leiftungsfähigkeit, an den Ergebniffen seiner Arbeit ermeffen kann, daß es gegenüber ben anderen Boltern der Welt nicht weitflaffig oder gar minderwertig ift, sondern bag es biefen an allen wirflichen Werten unbedingt gleichkommt, im höchften Ginne bes Worted also ebenbürtig und damit gleichberechtigt ist.

### (Cturmifder Beifall )

Ich habe baher auch alle jene Institutionen gehaßt und beshalb beseitigt, die bas beutiche Bolf zu einer solchen kleinheit bes Denfens mit erziehen halfen Rur unfere fleinen Geister brauchten die fleinen Einzelstaaten! Rur sie baben die sogenannten "Wertes biefer damaligen Länder erfunden, damit sich ihre eigene Begrenzung nicht an großeren Aufgaben zu verraten brauchte.

#### (Seiferteit )

Jene furchtbare Auffaffung, daß es besser seite in einem großen Reich, ift jum Glaubensbefenntnis für alle jene geworden, die zu begrenzt sind, um die erste Rosle in einer großen Gemeinschaft spielen zu fonnen, aber zu ebrgeizig oder zu verdorben, um sich mit einer zweiten oder britten zu begnügen, und die beshalb die Ration am siebsten in kleinste Fragmente gerristen batten, damit die Bielzabl ihrer eigenen Erscheinungen bann boch noch süchrend hatte aufzutreten vermocht.

#### (Beifall.)

Die nationalfostalistische Revolution mare eiwas Salbes geblieben, wenn sie nicht über die früheren Lander und vor allem über beren sogenannte eigene sowberane Wurzeln das Interesse der Nation als Gesamtheit gestellt batte. Nicht nur die Parteien munten verschwinden, nein, sondern auch die Parlamente unserer Lander waren langst überfällig. Es kann nur eine Souveranität im Deutschen Reiche geben. Sie gebt aus von dem Ganzen des beutschen Bolfes und nicht von einem Leil besselben. Indem wir diese Länder

(Mbolf Ditler, Gubrer unb Reichstungler.)

als selbstberrliche Erscheinungen und ihre Parlamente als Eräger einer eigenen Souveranität aufhoben, schufen wir die Boraussehung zu einer wahren Souveranttat bes beutiden Boltes im Gesamten.

Die Jufunft des Deutschen Reiches ist erft seit bem Augenblid sichergestellt, seitbem das Reich zur souderanen und ausschließlichen Reprasentantin der beutschen Nation wurde. Der eiserne Grundsab, baß einem Bolf auch ein Reich zustehe, hat es ermöglicht, Deutschland aus der Lähmung zahlreicher einzelstaatlicher Bindungen zu erlösen, und in der Folge zu einer Rraftentwickung geführt, die heute den beutschen Bolksgenoffen innerhalb der einzelnen Länder einen wesentlich hoheren Nußen abwurft, als dies früher jemals möglich gewesen ware.

Auf allen Gebieten unferes nationalen Dafeins ift es erft jest gelungen, jene wahrhaft großen Aufgaben zu stellen und vor allem aber auch jene materiellen Rittel zu sichern, die für die Berwirklichung großer schöpfe-

tifcher Plane die Borauslehung find.

So hat der Nationalsozialismus in wenigen Jahren nachgeholt, was Jahrhunderte vor ihm verfäumt, und wieder gutgemacht, was zahreiche Generationen vor ihm gefündigt hatten. So wurde es uns durch diese Beseitigung der inneren stammesmäßigen und parteipolitischen Zersplitterung möguch, gerade jene gewaltigen Aufgaben zu ftellen und auch zum Teil zu tosen, die schon beute ein Grund für den Stolz und damit für die Selbstachtung best ganzen deutschen Volles sind.

Großartige Berkehrewege, gigantische Industriebauten, einzigartige Stadtplane und Bauwerke, riefenhafte Brücken erleben heute ihre Planung, fichen vor ihrem Bau oder sind zum Teil auch bereits vollendet (B) Wenn das nächste halbe Dezennium vergangen sein wird, werden die Deutschen in ihrem Bewuktsein die Bilder von Leiftungen tragen, die geeignet sind, das ganze Bolt met höchstem Stolze zu erführen.

### (Lebhafter Beifaft.)

Ru dielen Leiftungen gehört aber vor allem auch die Konstruktion einer Boils- und Staatsführung, die ebenlo weit entfernt ift von parlamentarischer Demokratie wie von militärischer Diktatur. Im Rationalsozialismus hat das deutsche Bolt jene Kührung erhalten, die als Partei die Ration nicht nur mobilisiert, sondern vor allem organissert bat, und zwar so organisiert, daß auf Grund des natürlichsten Prinzed der Auslese die Jortdauer einer sicheren poietischen Jubrung für immer gewährleistet erscheint. Und dies ist vielleicht eines der stolzesten Kapitel der Geschichte der letzten fünf Jahre.

Der Nationalfogialismus bat nicht, wie ein fleiner internationaler Stribent vielleicht glaubt, am 4. Rebruar bas Aukenminifterium in Deutschland erobert, sondern er besitt ganz Deutschland seit dem Lag, an dem ich als Reichstanzler vor fünf Jahren bas haus am Wilhelmsplat verließ, und zwar restlos und ausschließlich.

(Beifall.)

Es gibt feine Institution in diesem Staat, die nicht nationalsozialistisch ist. Bor allem aber hat die Nationalsozialistische Partei in diesen fünf Jahren nicht nur die Nation nationalsozialistisch gemacht, sondern sich auch selbst jene vollendete Organisation gegeben, die für alle Jutunft die Selbst und Forterhaltung gewährleistet. Die größte Sicherung dieser nationalsozialistischen Revolution liegt sührungsmäßig

nach innen und außen in ber restlosen Erfassung bes Reiches und all seiner Einrichtungen und Institutionen durch die Nationalsozialistische Partei. Sein Schutz der Welt gegenüber aber liegt in der neuen nationalsozialistischen Wehrmacht.

# (Sturmifcher Beifall.)

Parteigenoffen! In diesen Lagen vor achtzehn Jahren habe ich zum erstenmal bas Programm ber Partei verfündet. Damais, in der Zeit der tiefsten deutschen Erniedrigung, der größten Ohnmacht und eines undvorstellbaten Jammers, profiamierte ich als Ziel der Rationalsozialistischen Partei unter anderem die Beseitigung des uns durch den Berfailler Bertrag aufgezwungenen Soldnerheeres und die Errichtung eines großen, starfen deutschen Bolfsbeeres.

Ale unbefannter beutscher Frontsolbat hatte ich biefes fühne Programm aufgestellt, vierzehn Jahre lang in ber Opposition gegen eine Welt von inneren Feinden und außeren Sassern bafür gefämpft, und in fünf Jah-

ten habe ich es jest bermitflicht.

(Langanhaltenbe, fturmifche Beifalletunbgebungen.)

3ch brauche gerabe bei biefer größten Leiftung best neuen Reiches nicht in Details einzugeben. Rur folgendes will ich bekanntgeben.

Das deutsche Friedentheer ift aufgestellt! Eine gewaltige deutsche Luftwaffe ichnitt unfere heimat! Eine neut Macht zur See unsere Ruften! Inmitten ber gigantischen Steigerung unserer allgemeinen Produktion wurde es möglich, eine Aufruftung obnegleichen burchzuführen.

# (Stürmifcher Beifall.)

Wenn es heute aubländischen Weisen zur inneren (D) Beruhinung dient, bann mögen sie unsertwegen auch rubig glauben, daß in Deutschland zwischen Wehrmacht und Rationalsozialismus weiß Gott was für Differenzen bestehen. Wir gönnen ihnen biese Art einer inneren Selbstbefriedigung ohne weiteres.

### (Seiterkeit.)

Wenn fie aber baraus jemals zu anberen Schluffen fommen wollten, bann mag ihnen folgenbes bier gesagt fein:

Es gibt in Deutschland kein Problem nationalsozialistischer Staat und Nationalsozialistische Partei und lein Problem Nationalsozialistische Partei und nationalsozialistische Wehrmacht. In diesem Neich ist jeder Nationalsozialist, der an irgendeiner verantwortlichen Stelle steht. Jeder Mann trägt das nationalsozialistische Soheitszeichen auf seinem Haupt.

### (Stürmifder Beifall.)

Jebe Inflitution biefes Reiches steht unter bem Befehl der obersten politischen Juhrung, und alle Institutionen biefes Reiches sind verschworen und einig in dem Willen und Entschluß, dieses nationalsozialistische Deutschland zu vertreten, und, wenn notwendig, zu berteidigen bis jum lehten Atemzug.

#### (Stirmifche Beifallsfundgebungen.)

Man möge sich ja nicht burch jene Elemente eines anderen belehren laffen, die schon in Deutschland die schlechtesten Propheten gewesen sind. Die Partei suhrt das Reich politisch, und die Wehrmacht verteichigt dieses Reich militärisch. Jede Institution in diesem Reich hat ihre Aufgabe, und es gibt niemand an

(Mbolf Bitler, Guhrer unb Reichstangler)

(A) einer berantwortlichen Stelle in diefem Staat, ber daran zweifelt, daß ber autorifierte Juhrer biefes Reiches ich bin

(frumifcher, lang anhaltenber Beifall)

und daß mir die Nation durch ihr Bertrauen bas Mandat gegeben bat, fie überall und an jeder Stelle gu bertreten.

(Erneuter fturmifcher Beifall.)

Und fo mie die beutiche Wehrmacht biefem Staat bes Nationalfogialismus in blinder Excue und blindem Gehoriam ergeben ift, fo find diefer nationalfogialiftifce Staat und feine gubrer und die Partei ftolg und gluctlich über unfere Wehrmacht.

# (Wiederholter ftarter Beifall )

In thr feben wir die Befronung einer ben beutschen Menfchen von Jugend auf in Baim haltenben nationalsozialistischen Erziehung. Was er in ben politischen Organisationen in feiner politischen und geiftigen Saltung befommt, wird hier ergangt burch bie Ausbildung und Erziehung jum Solbaten.

3d tann in diefer Stunde nicht anbers, als jener Manner ju gedenten, die ale Treubander ber Wehrmacht, des Heeres, der Marine und der Luftwaffe mir geholfen haben, biefes wunderbare Instrument aufzu-

bauen.

Ich mußte den Munich des Generalfeldmarfchalls bon Blomberg, nach der Bollendung der erften großen Rufbauarbeit feine angegriffene Gefundheit nunmehr nach all ben Aufregungen in einem privaten leben git ichonen, respettieren. 3ch modite aber an biefer Stelle meinen und bes deutschen Bolfes Dant aussprechen für bie fo unendlich treue und lonale Arbeit diefes Goldaten für das neue Reich und seine Wehrmacht.

#### (Lebhafter Betfall )

Sie wird als folche von der Geschichte der Gründung dieles Reiches historisch niemals mehr getrennt werden tonnen. Dasielbe gilt bon der borbilblichen Tatigfeit und bem hervorragenden Wirfen bes Generaloberften bon Fritich und bon all jenen, die im Suge ber Berjungung unteres politischen und militarischen Rührerforps jungeren politischen und militarifden Rraften thre Plate in bornehmfter Gefinnung jur Berfügung ftellten.

#### (Erneuter Berfall.)

Wit wiffen, mas bas Sunberttaufend-Mann Seer ber früheren Reichswehr an Boraussehungen für die so schnelle Wieberaufrustung ber beutschen Wehrmacht geschaffen hat. Wir wiffen aber auch, daß bie neuen gewaltigen Aufgaben zu ihrer Bewältigung eines fortgefeten Rachstromes junger Rrafte bedürfen, und wir wiffen bor allem, bag bie Aufgaben ber Bufunft eine ftartere Bufammenfaffung ber politifden und militarifchen Macht des Reiches erfordern,

#### (Sustimmung)

als bies vielleicht früher notig war. Wenn ich mich baber nach dem Weggang bes Generalfeldmarfcalls von Plomberg entichloß, nunmehr meine Befehlegewalt über bie drei Wehrmachtteile direkt auszuüben und bas Wehrmachibamt als Oberkommando der Wehrmacht mir perfonlich zu unterstellen, dann hoffe ich, daß wir badurch zu jener Berftartung unserer militarischen Rachtmittel in fürzester Beit tommen werben, bie die allge- (O meinen Seitumftande beute angezeigt fein laffen.

# (Stürmische Beifallsfundgebungen.)

Eine Verficherung möchte ich nun bor dem deutschen Bolf als sein von ihm gewählter Kährer an diesem Lage abgeben: So febr wir am Frieden hangen, fo febr bangen wir an unferer Chre und an den unveraußerliden Rechten unseres Boltes. Go febr ich fur den Arreden eintrete, fo fehr aber werde ich auch dafür forgen, daß unferem Bolte niemals mehr das Inftrument geldwächt ober gar genommen wird, das meiner Uberzeugung nach allein geeignet ist, in so unrubigen Zeitläuften ben Erieben am sichersten und am erfolgreichsten zu bewahren!

# (Peifall )

Und so sehr ich der Welt die Berficherung von der aufrichtigen und tiefen Friedenkliebe des deutschen Bolfes libermitteln tann, ebenfo wenig aber mödite ich einen Sweifel baran laffen, baß biefe Ariedensliebe weder mit idnoäcklichem Verzicht noch gar mit ehrlofer Zeigheit etwas zu tun hat. Sollte jemals internationale Hete und Brunnenvergiftung ben Frieden unferes Reiches brechen, werden Stahl und Eisen das deutsche Voll und die deutsche Heimat unter ihren Schut nehmen, und die Welt wurde dann bligschnell feben, wie fehr dieses Reich, Bolk, Parter und Wehrmacht von einem Grift erfustt und in einem Willen fanatistert find'

# (Sturmifche, immer mteber neu einsehende Beifalistundgebungen.)

Im übrigen ift es nicht meine Absicht, das ehren hafte beutiche Offigiertorps vor ben Berleumbungen (D) einer internationalen Journaliftif befonders in Schut zu nehmen. Dies ist auch gar nicht notwendig. Denn es gibt min einmal unter ben Journalisten gwei Gorten von Meniden: Wahrheiteliebende und andierseits berlogene, minderwertige Schwindler, Bolterbetrüger und Rriegblieber. Es gibt aber nur eine Gorte bon beutschen Offizieren'

### (Langanhaltender fturmifcher Beifall)

Sie haben, meine Parteigenoffen, bas Bilb eines gewaltigen gelchichtlichen Aufschwungs soeben gesehen, der Deutschland durch die nationalsozialistische Revolution und durch die Aubrung der Partei zuteil wurde. Die Große biefer Leiftung groingt aber auch gur Gorge für die Sufunft

Das wirtichaftliche Programm biefer Bufunft ift Ihnen befannt. Es gibt für uns feinen anderen Weg ale ben einer großten Steigerung unferer Arbeit und bamit ibrer Ertragniffe. Das deutsche Bolt ift ein Bolf mit einem hohen Lebensanspruch. Wenn die übrige Welt ftatt von Journaliften nur von überragenden Staatsmannern berinflußt murbe, mußte fie für biefe Latfache bantbar fein. Denn je großer die Lebensund Rufturanipruche eines Bolfes find, befto größer wird feine Gebnfucht nach Arieben fein. Er allein gibt Die Moglichfeit, jene Briffungen gu vollbringen, Die ben Anforberungen eines fo hoben Lebensftanbards zu genügen bermögen.

Unsere wirtschaftliche Lage ist schwer — allein nicht, weil in Deutschland ber Nationalsozialismus regiert, sondern weit 140 Menschen auf dem Quadratkilometer leben, weil und nicht jene großen Ratur- und Bobendate gegeben find wie anderen Bolfern, weil wir bor

(Mostf Ditter, Gabrer und Reichelangler.)

(A) allem einen Mangel an fruchtbarer Erbe haben. Würde sich heute Großbritannien plößlich auflösen und England nur auf feinen eigenen Lebensraum angewiefen fein, bann batte man vielleicht bort fofort mehr Berftandmis für die Schwere der wirticaftlichen Aufgaben, die und geftellt find.

# (Rufe Gehr gut' und Beifall.)

Daß und wie Deutschland mit diefen Problemen fertig wurde, ift an lich ein Wunder und ein Grund für uns alle, darauf wahrhaft ftolg ju fein. Wenn ein Bolt, das über feinerler Goldreferben und Debifen berfügt, und grar nicht deshalb, weil bier ber Rationalsogialis. mus tegtert, sondern wetl der nicht nationaliogialtftische, demokratisch-parlamentarische Staat vorher 15 Jahre lang von einer beutegierigen Welt ausgeplundert wurde,

# (febr richtig")

wenn also ein Bole, das 140 Menichen auf den Quadratkilometer zu ernähren hat und feinerlei fosomiale Erganzung besigt, wenn ein Bolt, bem es an gabireichen Robitoften fehlt und das weber die Moglichteit befist noch willens ift, burch Rredite ein Schwindelbafein gu führen, wenn ein folches Bolt in fünf Jahren feine Arbeitelofenjahl auf nichts bermindert, feinen Lebens-Nandard nicht nur halt, sondern sogar verbestert und bies alles aus eigener Rraft, wenn ein Bolf folde Wunder zuwege bringt, dann sollten wenigstens alle fene ichweigen, die es trop großter wertichaftlicher Boraussehungen taum fertigbringen, ihre eigenen Erwerbelojenprobleme zu lojen.

# (Starfer Berfall )

Es wird auch in ber Gutunft unfere Mufgabe fein, bas deutsche Bolt por allen Illufionen gu bemahren. Die schlimmite Junion aber ist immer die, zu glanben, dan man etwas berleben tann, was vorber nicht burch Arbeit geschaffen und produziert wurde, mit anderen Aborten es wird auch in ber Bufunft unfere Pflicht fein, jebem einzelnen Deutschen in Stabt und Lanb flarzumachen, daß der Wert seiner Arbeit stete gleich fein muß feinem Lohn. Das beißt: ber Bauer fann für leine Landprodukte nur das bekommen, was der Städter vorher erarbeitet hat, und ber Städter fann nur erhalten, was ber Bauer feinem Boden abrang, und alle untereinander fonnen nur austaufchen, was fie produzieren, und bas Gelb tann babei nur bie Mittlerrolle fpielen. Es tragt frinen eigenen Gebrauchswert in fich. Jebe Mart, bie in Deutschland mehr begablt wirb, fest voraus, bag um eine Dart mehr gearbeitet wurde. Unfonften ift biefe Mart ein feeres Stud Papier, das feine Rauffraft befist. Wir aber wollen, daß untere beutiche Reichemart ein ehrlicher Schein bleibt, eine ehrliche Ammeisung für bas Probutt einer bon einem anderen ebenfo ehrlich geleifteten Arbeit.

# (Beifall )

Dies ift die wahre, weil einzige und wirkliche Deckung einer Wahrung. Daburch haben wir es ermöglicht, ohne Gold und ohne Devifen ben Wert ber beutschen Mart zu erhalten, und haben bamit auch ben Wert unferer Sparguthaben sidergestellt, zu einer Reit, ba jene Lander, bie von Gold und Devifen überlaufen, ihre Währungen felbst entwerten mußten.

Schon ber Geburtsjegen wird uns gwingen, burch Erhöhung unferer Produktion bas erhobte Austommen für die Gefamtheit ficherzustellen. Wir haben uns nut in den Jahren 1933/34 gezwungen gesehen, die deutsche Arbeitsfrast, um sie überhaubt erst einmal zur Wirtung ju bringen, nicht felten in primitiviter gorm anzusehen. Spaten und Schaufel waren in diesen Jahren die Werkzeuge für viele Hunderitaufende deutscher Manner. Dit ber fleigenben Inbetriebfegung unferes wirtschaftlichen Lebens erfolgte eine langsame Umftellung auch in unferen Arbeitsmethoben. Geute leibet Deutschland an einem Mangel gelernter Arbeitstrafte. Die Arbeitstofigkeit als folde ist so gut wie restlos beseitigt. Wir treten nunmehr in eine neue Phofe unferer nationalen Produktion. Jest ift es bie Bufgabe, die primitiven Arbeitsmethoden langfam zu erjegen durch verbeiferte, vor allem technisch vervollfommnete.

Es muß unter Biel fein, ben hochwertigen beutschen Albeiter immer mehr von der primitiven Arbeit wegzuziehen und einer hochwertigen Tätigfeit zuzuführen. Die primitivite Arbeit aber wollen wir dann der durch Die hodwertige Arbeit geschaftenen Maschine überlaffen.

Es ift babei aber notwendig, bafur ju forgen, bas unier flaches land, ber bem biefe Umftellung jur Maidine nur bedingt und allmählich moglich ift, nicht von Arbeitefraften entbloßt wird. Allein auch bies wird am ebesten baburch erreicht, bag burd bie allgemeine Bervollfommnung unferer Arbeitemethoden dem Mangel der Arbeitktraft im gesamten auf natürlide Weije begegnet wird und bamit bas Abftiegen primitiofler Arbeitetrafte bom fachen Band mit Recht

geltoppt werben fann.

In wenigen Gaben ein Programm, bas allerbings Sahre jur Bermirflichung erforbert, allein wie alle nationaliogialiftischen Bortsaben am Ende auch feine (1) Bermitklichung erfahren wird. Was immer wir aber auch durch eine folche Steigerung ber beutichen Produffion erreichen, — es fann bie Unmöglichkeit ber deutschen Raumzumeslung baburch nicht befeitigt werden. Es wird daher von Jahr ju Jahr stärker die Gorberung nach jenem tolonialen Besit ertonen, ben Deutschland einst nicht anderen Machten weggenommen hat und der fur diese Mächte beute sachlich so gut wie ivertlos ist, für unser eigenes Bolf aber unentbehrlich ericbeint.

### (Sturmefcher Beifall.)

Ich mochte mich hier gegen die Hoffnung wenden, einen folden Anspruch uns eine durch Krebite abdingen oder abfaufen zu können.

### (Beifall.)

Wir munichen nicht Krebite, fonbern Lebensgrundlagen, die es uns ermöglichen, burch eigenen Aleiß die Eriftenz der Ration sicherzustellen

#### (Erneuter Beifall.)

Wir wünschen bor allem nicht name Zuficherungen, daß es uns gestattet fein foll, ju taufen, was wir brauchen. Wir lebnen folde in unferem Lande nur als Hohn empfundene Erklärungen einmal für immer ab. Es gibt fein weltwirtschaftliches Rezept, bas einen vollen Erfat für die Röglickeit einer intensiven Wirt. schaft im eigenen Währungsbereich bieten kann.

Gie werben, meine Abgeordneten, von mir nicht erwarten, daß ich zu den einzelnen internationalen Planen Stellung nehme, die augenblicklich das mehr ober weniger große Intereffe berichtebener Regierungen

**(B)** 

(Mbolf Ditler, Subrer unb Reichstangler.)

(A) zu etregen icheinen. Sie find ju ungewiß und gu untfat, ale daß ich mich bazu außern tonnte. Bor allem aber nehmen Sie mein tief wurzelndes Mißtrauen gegenüber allen fogenannten Ronferenzen entgegen, Die für ihre Teilnehmer vielleicht anregende Stunden intereffanter Gefprache find,

### (Beiterteit)

für die hoffende Menichheit aber meiftens nur gu Enttauschungen führen.

### (Lebhafter Beifall.)

Sie werden mir zugeben, daß, wenn mein Drogramm im Jahre 1933 etwa gelautet hatte, abguwarten, bis burch eine internationale Weltwirtschaftstonfereng bie Gilfe tommt, Deutschland beute vermutlich 15 Millionen Ermerbelofe haben wurde, fofern wir nicht überhaupt icon im bolichewiftischen Chaos untergegangen maren.

### (Sustimmung.)

Ich kann auch nicht jugeben, baß bestemmte natürliche Forderungen mit politischen Geschäften verfnupft

werden, die damit nichts zu tun haben.

Es tauden in letter Beit immer wieber Melbungen auf, Deutschland ftebe im Begriff, feine Unschauung über einen eventuellen Biebereintritt in den Bollerbund einer Revision zu unterziehen.

### (Beiterfeit.)

Unch auf die Gefahr hin, daß der ebenso begriffsstußige wie inbolente Journalismus unferer bemotratifchen Weltpreffe bies bis morgen wieder vergeffen haben wird,

### (erneute Beiterfeit)

möchte ich boch noch einmal folgenbes ertlaren: 3m Jahre 1919 wurde einigen Bölkern ein Friedensvertrag aufgezwungen, ber bie gewalttatigften Gingriffe in Boltsgemeinschaften unb Befibrechte mit fich brachte, die bieber bentbar erichienen. Diefe Bergewaltigung nationaler und wirtichaftlicher Lebensichicfale und Lebensgemeinschaften ber Bolfer fand ftatt unter einem Dunft moralifierender Phrafen, die vielleicht geeignet maren, bas ichlechte Gemiffen ber Later gu beruhigen, auf bie Betroffenen aber nur wie ein ichlechter 2018 wirfen tonnten.

#### (Berfall.)

Rachdem nun durch einen folden Gewaltalt eine ebenfo grundliche wie einschneibenbe Beranderung ber Weltfarte in territorialer und bevollerungspolitifder Sinficht vorgenommen worben war, wurde ein Bolferbund gegrundet, beffen Aufgabe es nun fein folite, biefe mabnwißigen, unbernünftigen Sandlungen als einen end. gultigen Abschluß ber politischen und wirtschaftlichen Entwidlung ber Bolfer feftzulegen und feine Ergebniffe als bie ewige und unberanberliche Grundlage bes Lebens und ber Grengen ber menichlichen Gemeinichaften auf Diefem Planeten gu figieren.

# (Beiterteit.)

In Butunft follte es verboten fein, burch Gewalt an bem ju rutteln, mas in ber Bergangenheit burch Gewalt enistanden war.

# (Erneute Beiterfeit.)

Um aber bas Unfinnige einer folden haarstraubenden Bergewaltigung ber Menschheit und ihrer Butunft etwas zu milbern, wurde wenigstens noch offen gelaffen, (C) baß Korrefturen biefes burch die Gewalt von Jahrtaufenben entstanbenen Buftanbes in Bufunft auf bem Bege bes Rechtes, also ber Einficht, erfolgen follten. Dieje etwas schwierige Aufgabe wurde bann bem Bolferbund fo nebenbei noch jugewiesen.

# (Beiterfeit.)

Deutschland felbft hatte junachft überhaupt fein Accht, in diese erhabene Gemeinschaft der moralischen Berteidigung frugerer Gewalttaten einzutreten,

### (Beiterfeit)

sondern erhielt diese gnadige Erlaubnis erst unter bem unvergeflichen Reichstanzler Gustav Strefemann.

#### (Lachen.)

Sie wiffen, meine Abgeordneten, wie febr nun biefe Institution verfagt hat. Sie war weber ein Wolferbund, denn es fehlten ihr von Anfang und durch [pateren Austritt zwei der gewaltigsten Weltmachte, noch war fie eine Inflitution bes Rechts ober, wie man beute immer mit eiserner Stirn behaupten will, ber Prinzipien des Rechts, fie war eine Inflitution jur Aufrechterhaltung eines aus taufendjährigem Unrecht entftandenen Buftandes. Denn entweber ift Gewalt Recht, oder Gewalt ist Unrecht.

### (Sehr richtig!)

Wenn Gewalt aber heute Unrecht ist, bann war Gewalt auch früher Unrecht. Wenn allo ber bieberige Justanb der Welt aber ohne Aweifel durch Aftionen der Gewalt entftanben ift, bann ift biefer Buftanb mithin ein Buftand, der durch Unrecht wurde.

### (Suftimmung.)

(D)

Es verteidigt baber ber Bolterbund auch frineswegs einen Buftanb bes Rechts, fonbern einen aus taufenb. jahrigem Unrecht geborenen und geworbenen Suftand.

#### (Brifall )

Wir horen nun allerbings, daß bies anders werden foll. Wir bernehmen fehr häufig, daß 3. B. englische Politifer une mit Areuben unferen folonialen Befit gurudzugeben wünichten, wenn fie nur babei nicht fo febr unter bem Gebanten an bas Unrecht und an bie Gewalt, die babei den Eingeborenen zugefügt werden tentrben, litten.

#### (Beiterteit.)

Rachbem im Jahre 1918 ber Bolferbund noch nicht beftand, tonnte man bamale ja birfe Gebiete ohne Einwilligung ber Eingeborenen ben neuen Herren praftisch überantworten und sich diese Ubereignung durch ben Bolterbund (pater nipralifc testieren laffen Allerdings wollte man ben eblen Grundfat, baf eine Rolonie nur dann jemandem gehören darf, wenn die Eingeborenen ihren ausdrücklichen Wunsch in dieser Hinsicht äußerten, auf die Bergangenheit der kolonialen Erwerbungen ausdebnen, dann murben bie tolonialen Befige unferer Weltmächte vermutlich bedenklich zusammenschrumpfen.

#### (Beiterfeit und lebhafter Berfall.)

Alle diefe kolonialen Reiche sind eben nicht durch Abfirmmungen, bor allem nicht burch bemofratische Abfimmungen der bort lebenden Bolfer entstanden, fondern durch nackte und brutale Gewalt. Sie find heute selbswerständlich unlösbare Bestandteile der in Frage kommenden Staaten und bilden als folche einen Leil jener Welfordnung, die uns besonders von demofra(Mbolf Ditler, Sahrer und Reichstangler.)

(A) tischen Politifern immer als bie »Weltordnung bes Rechts« bezeichnet wird, jenes »Rechts», bas nun ber Bollerbund in feinen Schut zu nehmen beauftragt ift.

Ich habe tiefes Verständnis bafür, daß die Interessenten an diefer Rechtsordnung im Bolferbund ein angenehmes moralisches Forum seben für die Aufrechterhaltung und, wenn möglich, für die Berteidigung ihrer früher durch Gewalt zusammengebrachten Besig-tilmer, ich habe nur tein Berständnis dafür, daß der soeben selbst durch einen Gewaltaft Beraubte seinerseits an einer solchen illustren Gesellichaft teilnehmen soll

(Seiterfeit und fturmifder Beifall.)

Und ich muß mich bagegen verwahren, baß baraus gefolgert wird, baß wir nicht für die Grundfage bes
Rechts einzutreten bereit maren, weil wir nicht im
Bölferund feien! Im Gegenteil: wir find nicht im
Bölferbund, weil wir glauben, daß er nicht eine Inftitution bes Rechts, sondern eher noch eine Einrichtung
zur Berteibigung des Berfailler Unrechts ift

(Canganhaltenber fturmifder Beifall.)

Es tommen bagu aber auch noch eine Reihe weiterer sachlicher Erwägungen. Erstens: wir find aus bem Böllerbund einst ausgetreten, weil er uns getreu seiner gangen Geburt und Verpflichtung das Recht auf gleiche Ruftung und bamit gleiche Sicherheit verweigerte Ivertens: wir wurden niemals mehr in ihn eintreten, weil wir nicht die Absicht haben, uns an irgendeiner Stelle der Welt durch einen Wehrheitsbeschluß bes Völlerbundes für die Berteibigung des Unrechts einspannen zu lassen.

(Gebr guti)

(B) Und drittens glauben wir, damit all jenen Bollern einen Gefallen ju erweifen, bie bas Unglud verleitet zu plauben, auf ben Bollerbund als einen Jatior wirtlicher hilfe bauen und vertrauen ju durfen.

(Gehr gut!)

Denn wir hatten es für richtiger gehalten, 3. B. im falle bes Abessinientrieges erftens mehr Berstandnis für die italienischen Lebensnotwendigkeiten aufzubringen und zweitens weniger Hoffnungen und vor allem weniger Bersprechungen an die Abessinier zu geben. Es würde dies vielleicht eine einfachere und vernünftigere Lösung des ganzen Problems ermoglicht haben.

(Gebr gut!)

Biertens: wir denten aber überhaupt im Ernstfall nicht daran, die deutiche Ration in Konflifte verwideln zu laffen, an denen sie nicht felbst interessert ift. Wir sind nicht gewillt, für territoriale oder für Wirtschaftsinteressen anderer einzutreten, ohne daß dabei auch nur der geringste Rupen für Deutschland ersichtlich ware.

Im abrigen erwarten wir felbst auch nicht bon anderen Boltern eine folde Unterstühung. Deutschland ist entschlossen, sich in seinen Interessen und in seinen Ansprüchen eine weise Beschränfung aufzuerlegen. Sollten aber irgendwo deutsche Interessen ernstlich auf dem Spiele stehen, so werden wir nicht erwarten, von einem Bolterbund semals eine praktische Unterstühung erhalten zu können,

#### (Buftimmung und Beiterfeit)

fonbern wir nehmen von vornherein an, daß wir uns den daraus entstehenden Aufgaben selbst zu unterziehen haben; und es ist gut, sich darüber im Karen zu sein, benn bies wird unferen Bunichen und Soffmungen (O) immer jene Mößigung auferlegen, die wir auf Seiten ber tollettiv Beschütten leiber nur zu oft vermiffen muffen.

(Stürmifche Buftimmung.)

Fünftens haben wir nicht bie Absicht, und in Jutunft von irgendeiner internationalen Einrichtung eine Saltung vorschreiben zu laffen, die, indem fie die offizielle Anersennung undestreitbarer Latsachen ausschließt, wenig Abnlichkeit mit den Sandlungen überlegter Menichen als vielmehr mit den Gepflogenheiten des bekannten großen Bogels bestigt.

### (Beiterfeit.)

Ein hundertjähriger Bestand des Bolferbundes murbe, da er selbst ersichtlich unsähig ist, geschichtliche oder wirtschaftliche Rotwendigkeiten zu begreisen und die daraus tesultierenden Forderungen zu erfüllen, umgekehrt aber die Interessen der Bolfer am Ende, soweit es sich um ihr Sein oder Richtsein handelt, stärter sind als sormalissische Erwägungen, zu einer ganz komischen Weltlage sühren. Denn im Jahre 2036 wurden sehr leicht neue Staaten entstanden oder andere vergangen sein, ohne daß eine Registrierung dieser neu eingetretenen Sachlage in Genf hatte stattsinden können.

# (Lebhafter Beifall und große Beiterfeit.)

Deutschland hat einmal durch seine Mitgliedschaft im Bollerbund sich an einer solchen undernünftigen Handlung beteiligen mussen, es hat, Gott sei Lob und Dant, infolge seines Austritts aus ihm in einem drohenden zweiten Fall der Bernunft und der Billigseit entsprechend handeln konnen. Ich will Ihnen aber, ib, meine Gerren Abgeordneten, heute befanntgeben, daß ich mich nunmehr entschlossen habe, auch im ersten Fall die notwendige geschichtlich bedingte Korrettur vorzunehmen: Deutschland wird Mandschulus anerkennen!

### (Lebhafter Berfall.)

Wenn ich mich zu diesem Schritt entschließe, bann geschieht es, um auch bier einen endgültigen Strich zu ziehen zwischen einer Politit phantaftischer Unverständlichteiten und einer solchen der nüchternden Respektierung trafer Latsachen.

Ich will zusammensaffenb also noch einmal erflaren, daß Deutschland, und erst recht nach bem Austritt Italiens aus bem Bolferbund, überhaupt nicht mehr baran bentt, jemals in biese Institution zurückzusehren!

# (Erneuter lebhafter Beifall.)

Dies bedeutet nicht bie Ablehnung einer Jusammenarbeit mit anderen Mächten. Im Gegenteil, dies bebeutet nur die Ablehnung von Berpflichtungen, die unübersehbar und in den meisten Fällen auch unerfüllbar sind.

Für die Zusammenarbeit mit anberen Mächten hat Deutschland viele und, wie wir glauben, wertvolle Beiträge geleistet. Das Reich ist auch heute weber wirtschaftlich noch politisch als isoliert anzusehen. Ich habe mich im Begenteil bemüht, seit der Abernahme der Racht im Reiche zu den meisten Staaten das möglich beste Berhältnis berzustellen. Zu einem einzigen Staat haben wir kein Berhältnis gesucht und wünschen auch zu ihm in kein engeres Berhältnis zu treten: Sowjettusland.

(Lebhafter Beifall.)

(Mbolf Ditler, Subrer und Reichelangler)

(A) Bir seben im Bolichemismus mehr noch als früher die Inkarnation bes menschlichen Serftorungstriebes.

Wir machen fur biele grauenhafte Ibeologie ber Bernichtung auch nicht das ruffische Boll ale foldes verantwortlich. Wir wiffen: es ift eine fleine jubifchintelleftuelle Oberichicht, Die ein großes Bolt in ben Buftand biefes Wahnmiges gebracht bat. Wenn fich Diefe Lehre nur territorial auf Rugland begrengen murbe, liebe fich auch darüber am Ende noch reden, denn Deutschland hat nicht die Abficht, bem ruffischen Boll enva Auftassungen unferes Lebens aufzuzwingen. Leiber aber versucht der glidisch-internationale Bolichewismus von seiner sowietistischen Brutzentrale aus die Wolfer der Welt innerlich auszuhöhlen, Die Gefeilichaftsordnung jum Einsturg zu bringen und bas Chaos an die Stelle der Rultur zu fegen. Richt wir wünfchen eine Berührung mit bem Bolfchemismus, fondern er verlucht fortgefest, die andere Menichheit mit feinen Gebanten und Ideen ju berfeuchen und fie bamit in ein Unglift ungehenerften Ausmages ju fturgen, und bier find wir unerbittliche Feinde. Go wie wir im Innern, in Deutschland felbft, bie tommuniftifchen mostauischen Berfuche erledigten, so werben wir auch nicht von auben ber Deutschland durch die materielle Gewalt bes Bolfcewieinus vernichten laffen!

Wenn nun Großbritannien sehr oft durch ben Mund seiner verantwortlichen Staatsmänner versichern läßt, daß es an ber Aufrechterhaltung des status quo in der Welt interessiert sel, dann sollte dies auch hier gelten. Jede Bolschewisterung eines europäischen Landes bedeutet eine Berschiedung bieses Justandes. Denn diese bolschemisierten Gebiete sind dann nicht mehr seibstherrliche Staaten mit einem nationalen Eigenleben, (13) sondern Settionen der Mostauer Revolutionszentrale.

# (Gehr richtig!)

Mit ift es befannt, bag Mr. Soen biefe Auffassung nicht teilt. herr Stalin teilt sie und gibt bas offen zu, und in meinen Augen ift zurzeit noch immer herr Stalin perfonlich ein glaubwürdigerer Kenner und Interpret bolichewisticher Auffassungen und Absichten als ein britischer Minister!

#### (Sturmifche Buftimmung und Beifall)

Wir stehen baber jedem Berfuch einer Ausbreitung bes Bolfchewismus, gang gleich, wo er auch stattfindet, mit Abscheu und bort, wo er uns selbst bedroht, in Feindschaft gegenüber!

Daraus ergibt sich auch unser Berhaltuns zu Japan. Ich kann mich nicht der Auffassung jener Politiker anschließen, die glauben, der europäischen Welt einen Dienst durch eine Schädigung Japans erweisen zu können. Ich befürchte, daß eine japanische Riederlage in Oftasien niemals Europa oder Amerika zugute kame, sondern ausschließtich dem bolschewistischen Sowjetzustland.

# (Gehr richtig')

Ich halte China nicht für feelisch ober materiell gefraftigt genug, um aus eigenem einem bolichewistischen Unfturm standhalten zu können. Ich glaube aber, daß felbst der größte Sieg Japans für die Kultur und den allgemeinen Frieden der Welt mendlich weniger gefährlich ist, als es ein Sieg des Bolschewismus sein würde.

Deutschland hat mit Japan einen Bertrag gur Befampfung ber Komintern Bestrebungen. Es besaß ju Ehma immer freundschaftliche Beziehungen. Ich glaube, (c) daß wir vielleicht am ehrsten als wirklich neutrale Zuischauer bieses Dramas gelten können. Ich brauche nicht zu versichern, daß wir alle den Wunsch hatten und haben, daß zwiichen den beiden großen oftasiatischen Boltern wieder ein Zustand der Bernbigung und end lich des Friedens eintreten moge. Niem wir glauben, daß es zu einem Artieden vielleicht längst gekommen fein würde, wenn nicht gewisse Krafte genau so wie im Falle von Abelsinien auch in Oftasien ihren Rat und vielleicht das Beriprechen moralischer Hilfeleistung zu sehr in die Waagschale der einen Seite gelegt hätten.

# (Cebr gnt!)

Dieser Stellungnahme konnte — wie die Dinge liegen — nur eine rein platouische Bebeutung zukom wien. Wer jedoch am Ertrinken ist, greift nach jedem Strohbaltn. Es wäre bester gewesen, China auf den vollen Ernst seiner Lage aufmerikam zu machen, statt, wie so oft, den Värkerbund als den sicheren Garanten des Friedens und der Sicherbeit zu zitneren.

Ganz gleichgültig, in welcher Jeit und wie die Er eignisse in Offassen ihre endzültige Losmus finden werden, Deutschland wird in seiner Abwehrstellung gegen den Kommunismus Japan flets als ein Eiement der Sicherheit betrachten und werten, und zwai der Siche rung der menschlichen Rustur. Denn es gibt sint uns teinen Zweisel, daß selbst der großte sapanische Sieg die Kulturen der weißen Bölfer nicht im geringsten derübren wird, ebenso aber auch keinen Aweisel darüber, daß eiwa ein Sieg des Bolschewismus gerade der heutigen tausendzahrigen Kultur der weißen Rossen ein Ende bereiten würde!

### (Lebisafte Bustemmung.)

**(U)** 

Ich möchte mich bierbei schärfftens verwahren gegen jene geistlofen Angriffe, die gegen Deutschland den Borwurf erkeben, wir wurden durch unsere Haltung im oftasiatischen Konflikt gegen die Interesten der weißen Rosse verftoßen. So etwas in franzosischen oder englischen Seitungen lefen zu mitsen, regt und wahrhaftig nur zum Staunen an.

#### (Heiterfeit.)

Daß ausgerechnet der wegen feinem Rassenstandpunkt so bestig besampfte nationalsozialistische Staat nun ploglich die Ehre erhalten soll, für Rassenideale, sprich besier Rasseninteressen, vom Leder zu ziehen, ist auch ein With der Weltgeschichte.

# (Erneute Beiterfeit und Beifall )

Deutschland hat in Oftosien keinerlei territoriale Interessen. Es bat ben begreiflichen Wunsch, Sandel und Geschäfte zu betreiben. Dies verpflichtet uns nicht, für die eine ober andere Seite Partei zu ergreifen Wohl aber verpflichtet dies uns, zu erkennen, daß ein Sieg des Bolschewismus auch hier die letten Wöglichkeiten vernichten würde.

Im übrigen hatte Deutschland einst selbst in Oftasien Besitzungen. Es verhinderte dies gewisse Machte nicht, durch eine Roalition von Bolfern weißer und gelber Rasse das Deutsche Reich von dort zu vertreiben. Wir wünschen heute wirklich nicht mehr, eine Einladung zu erhalten, etwa nach Oftasien zurückzusehren!

Sbenfo besitt Deutschland feinerlet territoriale Intereffen, die irgendwie Bezug haben konnten auf den furchtbaren Burgerfrieg, der jurgeit in Spanien tobt. Die (Mbolf Ditler, Gubrer unb Reichelangler)

(A) Lage ift bort abnlich, wie wir fie in Deutschland felbft idon einmal erlebten. Der bon Mostau aus perfonell und materiell inspirierte und durchgefuhrte Angriff gegen einen national unabhängigen Staat führt jum Widerftand ber fich nicht abichlachtenlaffentvollenden nationalen Bevolkerung. Und genau wie in Deutschland fieht auch in biefem Rall bie bemofratische Internationale auf feiten ber bolidewillischen Brandftiffer Die Deutsche Regterung wurde in einer Bolidemifferung Spaniens nicht nur ein Element der Beunrubigung Europas, fondern eine Storung best europäischen Wieich gewichts erbiiden, benn fowie erft biefes Band ju einer Settion der Mostaner Bentrale werben murbe, bestände Die Gefahr einer weiteren Aubbreitung biefer Ceuche der Berftorung und Bernichtung mit Folgen, denen wir bann unter feinen Umftanden gleichgültig gegenüberfteben könnten.

Wir find daber gludlich, daß unfere antibolichentftifdie Einstellung auch bon einem britten Swat noch getrilt wird. Das beutich tralienische Berfolting baffert auf dem Borbandenfein gemeinfamer Lebens und Staats auffallungen forbie auf einer gemeinfamen Abivebr der und bedrobenden infernationalen Gefahren. Wie febr biele Einpundung in Deutschland Gemeinaut bes Bolles geworden ift, wurde am schlagenoffen erwieten burch die freudige Begeifterung, mit ber ber Coopfer bes fafcbiftifden Staates im Reiche begrunt murbe Eine Ertenninis mubite allen europaifden Staats mannern zu eigen fein. Hätte Muffolim um Jahre 1922 nicht burde ben Gieg feiner faldiftiiden Bewegung Italien erobert, bann murbe biefes band vermutlich bem Belicherriemus verfallen fein.

Die Bolgen einest folden Sulammenbruchs waren für die abendlandische Schlinz überbaupt nicht vorfiellbare Coon ber bloke Gebante an eine folde Moglichteit wirkt auf einen Mann mit bistorischem Blick und gelchichtlichein Berantipprtungebeipuftlein gravenhaft! Die Spinharbie, die Benito Muffolini in Deutschland genteft, gebort baber einer Ericbeinung bon falutarem Busmaß. Die Lage, in ber fich Italien befindet, ift in mander Sinfict abnlich ber beutschen. Es war unter foldten Umstanden selbsverständlich, daß wir, die wir unter einer gleichen Abervolferung zu leiden baben, Berftanbnis aufbeingen für die Handlung eines Mannes und eines Regimes, bie nicht gewillt waren, ein Boll ben phantalliden Ibealen bes Bollerbundes guliebe zugninde geisen zu lassen, sondern bielmebr entichlossen waren, es zu retten, bies um so mehr, da ohne Sweisel biefe icheinbaren Ibeale bes Bolferbunbes fich obnebin ju febr beiten mit ben außerorbentlich regliftischen Intereffen feiner Sauptmachte

Much im Spanienkonflitt haben Deutschland und Italien gleiche Auffassungen und baber auch eine gleiche Stellungnahme bezogen. 3hr Siel ift es, ein nationales Spanien in volltommener Unabbanggafeit ficerguftellen. Die beutschittaltenische Areunbichaft hat fich aus be-Aimmten Urfachen beraus allmählich zu einem Element der Stabilisterung des europäsichen Friedens entwickelt. Die Berbindung beiber Staaten mit Japan ftellt ein gewaltiges hindernis für bal weitere Borbringen ber ruffisch-bolichemiltischen Gewalt bar

Es wurde in den letten Jahren fehr oft von Gegenfaben mifchen Frankreich und England einerfeite und Deutschland andererfeits gerebet und noch mehr gefchrieben. Es ift mir im einzelnen nicht flat, worin diele Begenfate genauer substantifert liegen follen. (1) Deutschland hat in Europa, wie ich schon öfter als einmal betonte, an Franfreich teine territorialen forberungen mehr zu ftellen - Mit ber Rudfehr bes Saargebiets, hoften wir, ist die Periode französisch-deutscher territorialer Auseinanderfegungen endgültig abgeichloffen.

Deutschland bat auch mit England feinerlei Streitig. leiten, es feien benn unfere tolonialen Bunfche. Es fehlt jedoch jeder Anhaltspunkt für einen auch nur traendwie benibaren moglichen Ronflitt. Das einzige, was das Sulammenleben biefer Staaten vergiftet und bamit belaftet, ift eine gerabezu unerfragliche Preffebebe, die in diesen gandern unter bem Motto affreiheit ber berionlichen Meinungkaußerungs getrieben wird.

Ich habe tein Berftanbnis bafür, aus bem Dunbe auslandifder Staatsmanner und Diplomaten immer ivieder zu vernehmen, baft in biefen Lanbern teine gefesliden Moglichfeiten bestünden, ber Luge und ber Berleumdung ein Ente ju bereiten. Denn es handelt fich bier nicht um Privatangelegenbeiten, fondern um Probleme bee Sulammenlebens von Bolfern und bon Staaten. Und wir find nicht in der Lage, diefe Borgange auf bie Dauer auf die leichte Schulter ju nehmen. Abit tonnen auch nicht vor ben Folgen biefer Hebe bie Mugen verschließen. Denn es fonnte sonst nur zu leicht fein, ban in gewiffen banbern burch nieberträchtige dauernde Internationale L'Agenfabrikation ein so starter Dan gegen unfer l'and entwidelt wird, das dort allmoblich eine offene feindfelige Stimmung gegen uns entilebt, der vom beutschen Bolf bann nicht mit der notwendigen Wieberflandsfraft begegnet werden fonnte, weil ibin felbst burch bie Art unferer Preffepolitik jede Beindseligfeit gegenüber biefen Bolfern fehlt. Und bieb ift eine Befahr, und groat eine Gefahr für ben Frieben. (D) ich bin besbalb auch nicht mehr gewillt, die jugefloft Methobe einer forigefesten Begeiferung und Beichimpfung unferes Landes und unferes Bolles unwidersprochen binzunehmen. Wir werden von jest ab antworten, und gwar mit nationalfogialistischer Gründlichkeit antworten.

### (Sturmtider Beifall.)

Rias allein in den lesten Wochen an geradezu irrfinnigen, bummen und breiften Behauptungen über Deutschland ausgestreut wurde, ift einfach emporenb. Was foll man bagu fagen, wenn Reuter Angriffe auf mein lieben erfindet und in englischen Beitungen bon ungeheuren Berhaftungen in Deutschland geredet wird, von Schließung ber beutschen Grenzen gegenüber bet Schweig, Belgien, Frankreich ulw., wenn wieder andere Reitungen berichten, daß ber Kronprinz aus Deutschland gefloben fer ober daß ein militärischer Putsch in Deutschland gewefen mare, bag man beutide Generale grfangengenommen batte und umgefehrt wieber beutiche Gefterale mit Regementern bor Die Reichktanglei gegogen feien, baß zwifchen himmler und Goring ein Streit über bie Jubenfrage ausgebrochen fer

# (große Beiterfeit)

und ich mich beshalb in einer schwierigen Lage befanbe (erneute Beiterfeit)

ober bag ein beutider General burch BertrauenBleute Bublung mit Dalabier genommen habe, bag in Stolo ein Regiment gemeutert batte, bag 2000 Offiziere aus ber Armee ausgestoßen worden feien, daß die gefamte beutide Inbuftrie foeben ibre Mobilmachungborber für ben Krieg erhalten batte, daß zwischen ber Regierung

(Mbolf Ditler, Gilbrer und Reichstangler.)

und ber Privatinduftrie icharffte Gegenfage bestanden, (A) bağ 20 beutsche Offiziere und 3 Generale nach Salzburg geflohen seien, daß 14 Generale mit der Leiche Ludenborffe nach Prag geflüchtet feien

(schallende Heiterfeit)

und daß ich feine Stimme mehr befage und unfer schlauer Goebbelb soeben Umschau halte nach einem Mann, ber meine Stimme zu imitieren in ber Bage fei, um mich in Jufunft bon Platten fprechen ju laffen? (Erneute fturmifche Beiterfeit. - Lebhafter Beifall.) 3ch befürchte, daß biefer journalistische Wahrheits. fanatiker morgen entweder die Identität meiner Berfon hier bezweifeln ober behaupten wird, ich hatte nur Geften gemacht, und hinter mir ware ein Grammophon geftanben.

(Große Heiterkeit.)

Und fo meiter und fo meiter.

Dr. Eben hat neulich in einer Rebe von ben ber-Schiedenen Freiheiten feines Landes gefprochen. ift nur eine besondere Freiheit barunter vergeffen worden, die Freiheit namlich für Journalisten, unbeanftanbet und unbegrenzt andere Bolfer, ihre Ginrich. tungen, Manner und Regierungen beschimpfen und verleumden zu durfen. Allerdings fonnte man fagen: bas ift ja alles zu bumm, um ernft genommen zu werden. Denn endlich feben es boch Millionen von Auslandern in Deutschland, daß baran fein wahres Wort ift. Denn zum Unterschied bes fowjetruffifchen Bollerbundsmitgliedes, das in feinem Lande alle Fremden entfernt und sogar die Konsulate schließt, kann in Deutschland feber in voller Freiheit an Ort und Stelle feine Erfahrungen sammeln.

Allein auf die Dauer ift bies boch eine fcwere Belaftung internationaler Beziehungen. Ich will gerne feststellen, bag ein Teil ber auslandischen Dreffe fich an diesen niederträchtigen Angriffen gegen die Ehre anderer Bolfer nicht befeiligt. Allein ber Schaden, ber burch eine solche Begkampagne angerichtet wird, ift trogdem fo groß, daß wir von jest ab nicht mehr gewillt sind, bies ohne ftariften Wiberspruch noch langer bingunehmen. Befonders ichlimm wird biefes Berbrechen aber bann, wenn es fich erfichtlich bas Biel gefest bat, Die Bolfer in einen Rrieg zu treiben. Und ich darf

hict nur auf ein paar Tatfachen hinweisen.

3d erinnere Sie, meine Abgeordneten, wie im betgangenen Jahr ploglich gelogen wurbe, Deutschland hatte 20 000 Dann in Spanifch Marotto gelanbet. Es war ein Glud, baf biefe infamfte galfcung fofort wiberlegt werben fonnte. Allein mas wurde mohl ge-Schehen, wenn einmal eine folde Wiberlegung in ber notwenbigen turgen Beit nicht gelingen tonnte?

In die Reihe diefer Rapitalverbrechen gehören auch bie Behauptungen, bag Deutschland und Italien fich geeinigt hatten, Spanien aufzuteilen, ober bie gang nieberträchtige Falfchung, bag Deutschland und Japan eine Abmadung getroffen hatten, ben nieberlanbischen Rolonialbefit fich gemeinfam onzueignen. Rann man hier noch bon einem ehrbaren Gewerbe fprechen, ober tann man noch bon Freiheit reben, bie es folden internationalen Berbrechern ermöglicht, die Welt fortgeset in Unrube ju verfeben?

(Sehr richtig!)

Sinb dies nicht Rriegsanftifter und Rriegebeber fcblimm. fter Urt? Die britifche Regierung wunfct Ruftungsbegrenzungen ober ein Berbot bes Bombenabwurfes. (C) 3ch habe bas einst selbst vorgeschlagen. Allein ich schlug damals auch vor, daß es das Wichtigfte fei, die Bergiftung der öffentlichen Meinung der Welt durch niedertrachtige Preffeartifel zu berhindern.

Was unsere Sympathie — wenn es irgend möglich ware — für Italien noch verstärkt hat, ist die Latsache, bag bort Staatsführung und Preffepolitif einen Weg beschreiten, bag nicht bie Staatsführung bon Berftandigung rebet und die Dreffe eine entgegengefeste

Dete betreibt.

In dieses Rapitel der Störung der internationalen Beziehungen gehört auch die Anmaßung, Briefe an ein fremdes Staatsoberhaupt gu fcreiben mit dem Er-In emp uchen um Austunfte über Gerichtsurfeile. fehle den Abgeordneten des englischen Unterhauses, sich um die Urteile britischer Kriegsgerichte in Jerusalem ju tummern und nicht um Urteile deutscher Gerichte.

(Sturmifche Buftimmung.)

Das Interesse dieser Herren für deutsche Landesverräter tann und vielleicht verständlich sein, allein es hilft nicht mit, die Beziehungen zwischen England und Deutschland

au verbeffern.

Im übrigen moge fid niemanb einbilben, burch fo tattlofe Einmischungen auf deutsche Gerichte oder auf den deutschen Strafvollzug eine Wirkung ausüben gu tonnen. 3ch wurde jedenfalls nicht erlauben, baß fich Abgeordnete bes Deutschen Reichstages um Angelegen. heiten ber englischen Juftig befummern. Die Intereffen des britischen Weltreiches find ficherlich febr große, und fie werden von und als solche auch anerkannt. Uber die Belange des deutschen Boltes und Reiches entscheidet aber ber Deutsche Reichstag und als ber Bt. (D) auftragte bes Reichstages ich und nicht eine Delegation englischer Briefichreiber.

(Sturmifcher Beifall.)

3d glaube, daß es ein verbienstvolles Wer! fein wurde, wenn es gelingen konnte, nicht mur den Abwurf von Gift, Brand, und Sprengbomben auf die Bevolfe. rung international zu verhindern, sondern vor allem den Bertrieb von Zeitungen zu befeitigen, die auf die Beziehungen ber Staaten ichlimmer wirken, als es Gift ober Brandbomben je gu tun bermogen.

Da diese internationale Pressehete natürlich nicht als ein Element der Beruhigung, sondern als ein solches der Gefährdung bes Bolterfriedens aufgefaßt werden muß, habe ich mich auch entschlossen, jene Berftarkungen ber beutiden Wehrmacht burchzuführen, bie uns bie Gicherbeit geben werben, bag fich biefe wilbe Rriegsbrohung gegen Deutschland nicht eines Tages in eine blutige Gewalt verwandelt. Diefe Dagnahmen find feit bem 4. Februar biefes Jahres im Gange und werben fcnell und entichloffen burchgeführt.

(Lebhafter Beifall.)

Deutschland felbft hat jebenfalls ben aufrichtigen Bunich, mit allen europäischen Grogmachten fomobi als ben übrigen Staaten ein bertrauensvolles Berhaltnis berguftellen. Wenn bies nicht gelingen follte, wirb es nicht an uns gelegen fein.

Bir glauben babei allerbings, bag angefichts biefer Preffehaltung bon Ronferengen und Einzelbefprechungen jurgeit menig erwartet werben barf. Denn es gebt nicht an, fich über folgende Tatfache einer Gelbfttaufdung bingugeben. Dieje internationale Preffe. tampagne gegen ben Frieben wird jeben Berfuch, gu

(Mbolf Ditler, Suhrer und Reichtlangler.)

(A) einer Bölkerverständigung zu kommen, sofort zu sabotieren wissen. Sie wird jede Besprechung sofort misseuten oder in das Gegenteil verdrehen. Sie wird jede Albmachung sofort umfälschen. Es ist daher unter diesen Umständen nicht einzusehen, welch ein Ruhen aus solchen Besprechungen oder Zusammentunften entstehen soll, solange die Regierungen im allgemeinen nicht in der Lage sind, ohne Rücksicht auf ihre öffentliche Meinung entscheidende Schritte zu vollziehen.

Wir glauben baher, daß bis auf weiteres ber Weg eines normalen biplomatischen Rotenaustausches ber einzig gangbare ift, um wenigstens ben allzu groben Falschungen biefer internationalen Preffe bie Bor-

ausfehungen zu entziehen.

Wenn Deutschland nun felbft eine Begrengung feiner Intereffen bornimmt, bann foll es nicht beißen, bag wir an allent, was um uns vorgeht, desintereffiert find. Wir find gludlich, mit ben meiften Staaten, Die an Deutschland angrenzen, normale und zum Teil auch freundschaftliche Beziehungen unterhalten gut tonnen. Wir haben die Empfindung, daß sich hier überall ein Befühl der Entspannung auslöft. Das ftarte Streben nach einer wirklichen Reutralität, bas wir in einer Reihe europäischer Staaten beobachten tonnen, erfüllt uns mit tiefer und aufrichtiger Befriedigung. glauben, barin ein Element fteigenber Berubigung und bamit stelgender Sicherheit erblicken zu dürfen. Wir leben aber umgefehrt auch die ichmerzlichen Folgen ber durch den Berfailler Wahnsinnsaft durcheinandergebrachten europäischen Candfarte ber wirtschaftlichen und bebolferungspolitifchen Lage.

Allein zwei ber an unseren Grenzen liegenden Staaten umschließen eine Rasse von über zehn Rillionen Deutschen, Sie waren bis 1866 mit dem beutschen Gesamtvolt noch in einem staatsrechtlichen Bund vereinigt. Sie fampften bis 1918 im Großen Krieg Schulter an Schulter mit dem deutschen Soldaten bes Reiches. Sie sind gegen ihren eigenen Willen durch die Friedensvertrage an einer Bereinigung mit dem Reiche verhindert worden. Dies ist an sich schmerzlich genug. Uber eines aber darf in unseren Augen tein Iweisel

befteben.

Die staatsrechtliche Trennung vom Reich kann nicht zu einer volkspolitischen Rechtlosmachung führen, bas beißt die allgemeinen Rechte einer volklichen Selbstbestimmung, die übrigens in den 14 Punkten Wilsons als Boraussehung zum Waffenstillstand feierlich und zugesichert worden sind, können nicht einfach misachtet werden deshalb, weil es sich hier um Deutsche handelt.

# (Stürmifche Buftimmung.)

Es ift auf die Dauer fur eine Weltmacht von Selbstbewußtsein unerträglich, an ihrer Seite Boltsgenoffen zu wissen, benen aus ihrer Sympathie ober Berbundenheit mit bem Gesamtvolt, seinem Schickfal und seiner Weltauffassung sortgeseht schwerstes Leib zugefügt wird.

# (Erneute lebhafte Buftimmung.)

Wir wissen genau, daß es eine alle befriedigende Grenziehung in Europa kaum gibt. Allein um so wichtiger ware es, unnötige Oudlereien von nationalen Minoritäten zu vermeiben, um nicht zum Leid des politischen Getrenntseins auch noch das Leid der Berfolgung wegen der Jugehörigkeit zu einer bestimmten Bolksgruppe hinzuzufügen. Daß es möglich ift, bei einem guten Willen hier Wege des Ausgleichs bzw. der Ent-

spannung zu finden, ift erwiesen worden. Wer aber (O) eine solche Entspannung burch einen Ausgleich in Europa mit Gewalt zu verhindern versucht, der wird eines Tages die Gewalt zwangsläufig unter die Bolker rufen.

Denn es soll nicht bestritten werden, daß, solange Deutschland selbst ohnmächtig und wehrlos war, es viele dieser fortgesehten Versolgungen der deutschen Menschen an unseren Grenzen einfach hinnehmen mußte. Allein so wie England seine Interessen über einen ganzen Erdfreis hin vertritt, so wird auch das heutige Deutschland seine, wenn auch um so viel begrenzteren Interessen zu vertreten und zu wahren wissen.

### (Lebhafter Beifall.)

Und zu diesen Interessen bes Deutschen Reiches gehört auch der Schutz jener beutschen Bolfsgenoffen, die aus Eigenem nicht in der Lage find, sich an unseren Grenzen bas Recht einer allgemeinen menschlichen, politischen und weltanschaulichen Freiheit zu sichern.

(Sturmifche Buftimmung.)

Es erfüllt uns im fünften Jahr nach der erften großen außenpolitischen Abmachung bes Reiches mit aufrich. tiger Befriedigung, feststellen ju tonnen, bag gerade in unferem Berhaltnis ju bem Staat, mit bem wir bielleicht bie größten Gegenfage batten, nicht nur eine Entspannung eingetreten ift, fondern im Laufe diefer Jahre eine immer freundschaftlichere Unnaberung. 3ch weiß gang genau, daß bies in erfter Linie bem Umftand gu verdanken war, daß fich damals in Warichau fein westlicher Parlamentarismus, sondern ein polnischer Marichall befand, der als überragende Perfonlichkeit bie europaifch wichtige Bedeutung einer folden beutschbolnischen Entspannung empfand. Das damals von vielen angezweifelte Werf bat unterbet feine Probe bestanden, und ich darf wohl fagen, daß, feit der Bölferbund feine fortgefesten Storungeberfuche in Dangig endlich aufgab und durch einen neuen Kommiffar auch einen Mann bon berfonlichem Format abstellte, gerabe diefer gefährlichste Blag für den europäischen Frieden seine bedrobende Bedeutung vollkommen versor.

Der polnische Staat respektiert die nationalen Berhaltnisse in diesem Staat, und diese Stadt und Deutschland respektieren die polnischen Rechte. So gelang es, den Beg für eine Berständigung zu ebnen, die, von Danzig ausgehend, heute troß des Versuchs mancher Störenfriede das Berhaltnis zwischen Deutschland und Polen endgültig zu entgisten und in ein aufrichtig freundschaftliches Jusammenarbeiten zu verwandeln

vermodite.

Ich bin gludlich, Ihnen, meine Abgeordneten, mitteilen zu können, daß in den letten Tagen eine weitere Verständigung mit dem Cande erzielt wurde, das uns aus vielerlei Gründen besonders nahesteht. Es ist nicht nur das gleiche Boll, sondern vor allem, es ist eine lange gleiche Geschichte und eine gemeinsame Kultur, die das Reich und Deutsch-Ofterreich verbinden.

Die Schwierigkeiten, die sich im Bollzug des Abfommens vom 11. Juli ergeben hatten, zwangen dazu,
einen Bersuch zu unternehmen, Disberständnisse und Hindernisse für eine endgültige Ausschnung beiseite zu räumen. Denn es war flar, daß eine an sich unerträglich gewordene Lage eines Tages gewost ober ungewollt die Boraussehungen für eine sehr schwere Katastrophe hätte bilden können. Es liegt bann meist nicht mehr in

D)

(Mbolf Ottler, Subrer und Reichstangler.)

(A) der Macht der Menschen, einem Schickal Einhalt zu gebieten, das durch Nachlässigkeit oder Untlugheit erst einmal ins Rollen gekommen ift. Ich din glücklich, feststellen zu können, daß diese Erkenntnisse auch den Auffassungen des österreichischen Bundestanzlers, den ich um einen Besuch bat, entsprachen. Der Gedanke und die Absicht waren dabei, eine Entspannung unserer Beziehungen dadurch herbeizuführen, daß dem nach seiner Auffassung und Weltanschauung nationalsozialistisch denkenden Teil des beutschösterreichischen Bolkes im Rahmen der sonst gültigen Gesehe die gleichen Rechte gegeben werden, wie sie auch den anderen Staatsbürgern zustehen.

### (Lebhaftes Bravo.)

In Berbindung damit sollte eine große Befriedungsaktion eintreten durch eine Generalamnestie und eine bessere Berständigung der beiden Staaten durch ein nunmehr engeres freundschaftliches Berhältnis auf den verschiedenen Gebieten einer möglichen politischen, versonellen und sachlich-wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Dies alles ist eine Ergänzung im Rahmen des Ab-

fommens vom 11. Juli.

(B)

Ich möchte an dieser Stelle vor dem bentschen Bolt bem österreichischen Bundestanzler meinen aufrichtigen Dank aussprechen für das große Verständnis und die warmherzige Bereitwilligkeit, mit der er meine Einladung annahm und sich bemühte, gemeinsam mit mir einen Weg zu sinden, der ebensofehr im Interesse der beiden Länder wie im Interesse best gesamten deutschen Boltes liegt, senes gesamten deutschen Boltes liegt, senes gesamten deutschen Boltes liegt, senes gesamten deutschen Boltes, dessen wir alle sind, ganz gleich, wo die Wiege unserer Heimat stand.

### (Langanhaltenber Beifall; Sandeflatichen.)

Ich glaube, daß wir damit auch einen Beitrag zum europäischen Frieden geleistet haben. Der sicherste Beweiß für die Richtigkeit dieser Annahme liegt in der emporten But jener demokratischen Weltbürger, die, indem sie sonst immer vom Frieden reden, keine Gelegenheit vorbeigehen lassen, um zum Kriege zu hehen. Sie sind erbost und erzürnt über dieses Berständigungswerk. Es kann daher mit Recht angenommen werden, daß es gut und richtig ist.

### (Beifall.)

Bielleicht wird dieses Beispiel mithelsen, in einem weiteren Ausmaß eine allmähliche Entspannung in Europa herbeizuführen. Deutschland wird jedenfalls, gestüßt auf seine Freundschaften, nichts unversucht lassen, um jenes Gut zu retten, das die Boraussehung für jene Arbeiten auch in der Jufunft abgibt, die uns

porfcmeben: ben Frieben.

Ich darf Ihnen hier, meine Parteigenossen, auch noch versichern, daß unsere Beziehungen zu den übrigen europäischen und auch außereuropäischen Staaten entweder gute und normale oder auch sehr freundliche sind. Ich brauche nur hinzuweisen auf unsere überaus herzliche Freundschaft, die uns z. B. mit Ungarn, Bulgarien, Jugoslawien und vielen anderen Staaten verbindet. Über das Ausmaß unserer wirtschaftlichen Jusammenarbeit mit den anderen Bolfern hat Ihnen die Bilanz unseres Außenhandels ein eindringliches Bild gegeben.

Uber allem aber steht die Jusammenarbeit mit jenen beiben Großmächten, die so wie Deutschland im Boliche-wismus eine Weltgefahr erkannt haben und daber entschloffen find, der Kominternbewegung in gemeinsamer

Abwehr entgegenzutreten. Daß sich biese Jusammen- (C) arbeit mit Italien und Japan immer mehr vertiefen möge, ist mein aufrichtiger Wunsch. Im übrigen sind wir glücklich für jede Entspannung, die sich in der allgemeinen politischen Lage ergeben kann. Denn wie groß auch die Leistungen unseres Volkes sind, so sind wir uns darüber nicht im Jweisel, daß der Ruben für das Gesamtwohl sich noch steigern ließe dann, wenn sich eine Vertiefung der internationalen Jusammenarbeit ergeben könnte.

Das deutsche Bolt ist seinem ganzen Wesen nach tein triegerisches, sondern ein soldatisches; das heißt: es wünscht keinen Krieg, es sürchtet ihn nur nicht. Es liebt den Frieden, aber genau so auch seine Spre und seine Freiheit. 15 entsehliche Jahre, die hinter uns liegen, sind eine Warnung und eine Belehrung, die — das glaube ich — die deutsche Nation immer beherzigen und niemals mehr vergessen wird.

### (Brabo!)

Meine Parteigenoffen! Abgeordnete, Manner Des Reichstags! Ich habe Ihnen, Die Gie mir einft burch Die Annahme ber Ermachtigungsgefebe bie Borans. febung für mein Wirfen gaben, einen Rechenschafts bericht abgelegt über fünf geschicktliche Jahre im Leben bes beutschen Bolfes. Ich fann ihn nicht abschließen, obne Ihnen gu berfichern, wie groß mein Bertrauen in Die Sufunft des von und allen so beiß geliebten Bolfes und bes Reiches ift. Was mich einft als unbefannten Soldaten bewog, einen Kampf für die deutsche Wiederauferstebung aufzunehmen, war im tiefsten Grunde der Glaube an bas beutsche Bolf, - nicht an feine Ginrichtungen, nicht an feine Gesellschaftsordnung und Gefellichaftsschichten, an feine Parteien, an feine ftaatliden und politischen Machtmittel, fondern der Glanbe an die ewigen inneren Werte diefes Bolfes und vor allem der Glaube an jene Millionenzahl einzelner Manner und Frauen, die felbst, wie einst auch ich, nur namentofe Trager unferer Lebens, und Bolfsgemeinwaft find. Für sie mühte ich mich auch, dieses neue Reich aufzubauen. Es soll keiner Raffe und foll keinem Stande gehören, sondern nur dem beutschen Bolfe gu eigen fein. Es foll ihm belfen, feinen Lebensweg auf Diefer Erbe leichter gu finden und fein Dafein ichoner gestalten zu tonnen. Was ich in biefer Beit ins Leben rief, hat feinen Gelbstgwed ju beanfpruchen. Alles tann und wird berganglich fein. Das Bleibende für uns ift jene Substanz aus Bleifch und Blut, die bentsches Bolt beißt. Partei, Staat, Wehrmacht, Wirtichaft find Einrichtungen und Funktionen, benen nur ber Wert eines Mittels jum Imed gutommen tann. Gie werden por ber Beschichte gewogen nach ben Diensten, bie fie bem Brede leiften. 3hr Iwed ift aber immer wieber bas Bolf. Bor biefem erhabenen Wert vergeht bie Bebeutung aller Einzelmenichen, verfinten bie Borurteile bes Stanbes, ber Berfunft, bes Bermogens und ber Geburt in ein Richts. Sie find zeitbedingte Erscheinungen gegenüber ber einzigen zeitlofen. 3hr mit meinen gangen Kraften zu bienen, war und ift bas Glud meines Lebens. Denn vielen meiner hervorragenden Mitarbeiter, ohne die mir dieses Wert nie hatte gelingen fonnen, ju banten, ift mir eine gludliche Pflicht. Ich mochte in biefer Stunde nur den Berrgott bitten, bag er auch in ben folgenben Jahren unserer Arbeit und unserem Sandeln, unferer Ginficht und unferer Entichluftraft feinen Segen geben moge, daß er uns ebenfo bor jedem falfchen

(Mbalf Ditler, Subrer und Reichstangler.)

Dochmut wie vor jeder feigen Unterwürfigkeit bewahre, daß er uns den graden Weg finden laffen möge, den seine Borfehung dem deutschen Bolfe zugedacht hat, und daß er uns stets den Mut gebe, das Rechte zu tun und niemals zu wanken und zu weichen, — vor keiner Gewalt und vor keiner Gefahr. Es lebe Deutschland!

(Stürmischer Beifall. — Die Abgeordneten erheben sich. — Langanhaltende Heil-Ruse. — Der Führer dankt mit dem Deutschen Gruß. — Erneute fturmische Beifallstundgebungen.)

Präsibent Göring: Mein Jührer! In biesem Angenblich, in diesen Stunden, da Sie uns in ergreifenden Worten den grandiosesten Rechenschaftsbericht ablegten, der wohl je von einem Jührer oder Staatsmann eines Bolfes abgelegt wurde, ergreift es aufs tiefste nicht nur die Männer des Reichstages, sondern draußen im ganzen Reiche die Millionen deutscher Männer und Franen, über die engeren Grenzen binaus das deutsche Bolf, dem Sie jeht zum Schluß diese herrlichen Worte gewidmet haben.

Sie haben aber nicht nur eine gewaltige Schau unerhörter Leistungen aufgezeigt, die wohl vom beutschen Bolte in seiner Gesamtheit vollbracht wurden, aber nur möglich waren unter Ihrer einzigartigen, genialen, starten und zielbewußten Führung. Sie haben auch weiter bem deutschen Bolte eine klare Zielsehung gegeben. Fünf Jahre ber Bergangenheit haben Sie uns aufgezeigt, eine weitere Jukunft uns gewiesen. Unsere Antwort darauf, die Antwort des ganzen Bolkes, mein Jührer, kann nur sein eine weitere Hingabe mit außerster Leidenschaft, weiteres Bertrauen in Sie und Ihr Werk. Stolz auf die gewaltigen Leistungen, die wir unter Ihrer einzigartigen Führung vollbringen durften, verhflichten sie uns auch für die Zukunft, und unser Dank, wein Jührer, kann und darf nicht in Worten bestehen; er muß bestehen in weiterem Handeln, in der weiteren Tat!

Diesen Dank aber bes ganzen beutschen Bolkes barf ich Ihnen, mein Führer, noch einmal in dieser für uns feierlichen und heiligen Stunde, da Sie uns die Größe unseres Bolkes und seinen Ewigkeitswert noch einmal vor Augen gestellt haben, bekunden, indem ich Sie, Männer des Deutschen Reichstags, auffordere, unserem sichrer Ihre innere Berpflichtung barzutun in dem Ruse: Unser heißgeliebter Führer Sieg Heil! Sieg Geil!

(Die Abgeordneten haben fich erhoben und ftimmen in ben Ruf ein.)

Die Sigung ift geschloffen.

(Die Abgeordneten singen die erfte Strophe best Deutschland- und bes Sorft-Weffel-Liebes.)

(Schluß ber Sigung 16 Uhr.)